

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







406908-167

W.186



A. BLUMAUER.



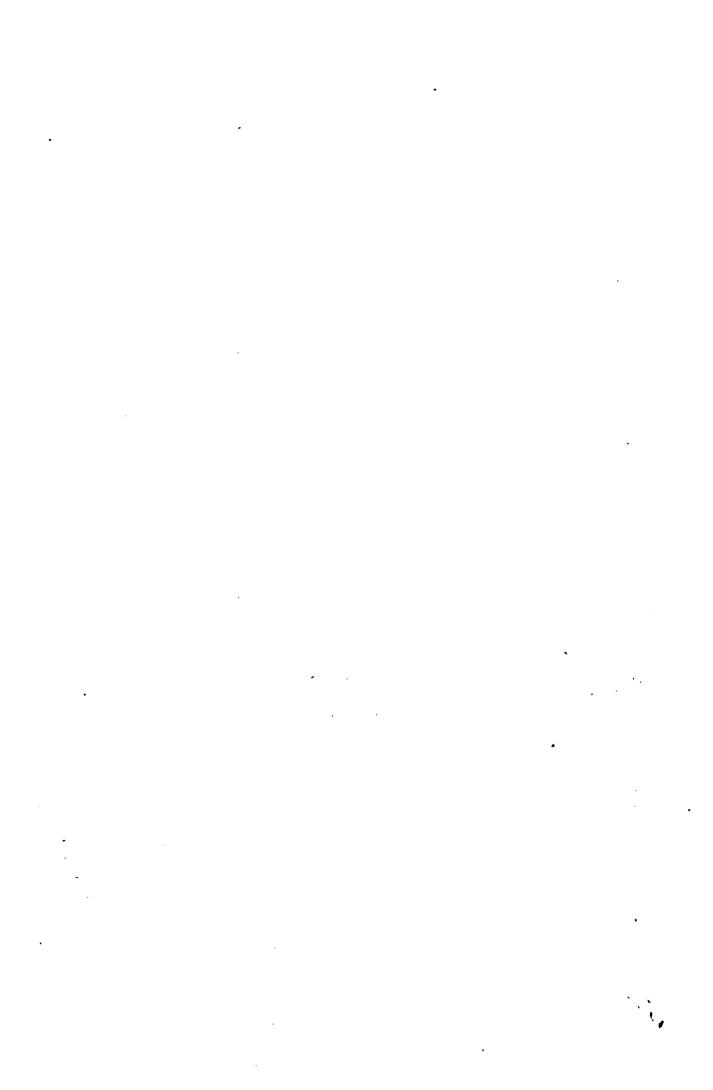

# Alons Blumauer's

# gesammelte Schriften.

Neueste Besammtausgabe in 3 Theilen

mit dem Bildnisse des Verfassers

unb

neun humoristischen Illustrationen von Th. Hosemann.

Erfter Theil.

Stuttgart.

Rieger'sche Verlagsbuchhandlung. 1871.

3. B. Megler'iche Buchbruderei in Stuttgart.

## Pirgils Aeneis,

travestirt.



### Erstes Buch.

### Inhalt.

Wie der fromme Helb Aeneas über Meer auf die Fahrt 'ging, und von einem Sturm gar unsanft hergenommen, hierauf aber von der Königin in Lybia freundlich angenommen und köstlich bewirthet ward.

Fs war einmal ein großer Held, Der sich Aeneas nannte: Aus Troja nahm er 's Fersengeld, Als man die Stadt verbrannte, Und reiste fort mit Sact und Pack, Doch litt er manchen Schabernack Bon Jupiters Xantippe.

Was mochte wohl Frau Wunderlich So wider ihn empören? Man glaubt, Göttinnen sollten sich Mit Menschen gar nicht schecren; Doch Göttin her, und Göttin hin! Genug, die Himmelskönigin Trug's faustdick hinter'n Ohren.

Der Apfel war's, der sie so sehr Seit Paris Zeiten schmerzte, Und Ganymedes, den ihr Herr Auf pädagogisch herzte: Und da beging Aeneas gleich Bei der Geburt den dummen Streich, Und war — verwandt mit beiden. Drum mußt' er, eh' er Welschland sah, Gewaltig viel ertragen: Bald mußt' er sich in Ufrika Mit Sturm und Liebe schlagen, Bald droht ihm ein Rival den Tod. Rurzum, er hatte Teufelsnoth, Den Batikan zu gründen.

Raum sah ihn Juno auf dem Meer, So sprach sie: "Slück auf Reisen! Ihr kommt mir eben recht daher; Seduld! ich will euch weisen, Was eine Königin vermag, Die ihres Mannes Hosensack Und Donnerkeil regieret."

Sie ließ sich nach Aeolien Auf ihrem goldnen Wagen Bis hin, wo jest Paris zu sehn, Von ihren Pfauen tragen. Heol in einem großen Sack Die Winde eingesperret.

Die Göttin war voll Freundlichkeit, Und sprach: "Mein lieber Vetter! Seid doch so gut, und macht mir heut Ein kleines Donnerwetter. Ich hasse die Trojanerbrut, Darum, Herr Vetter, seid so gut, Und lehrt die Spazen schwimmen." "Zerstreut die Flotte, haust recht toll, Jagt sie nach allen Zonen; Mein schönstes Kammermädchen soll Heut' Nacht dafür euch lohnen; Laßt alle Wind' in's Meer hinein, Und orgelt hübsch mit Donner d'rein, Mein Herr Gemahl soll blizen."—

"Gestrenge Frau Gebieterin, Ihr habt nur zu besehlen; Doch will ich euch, wie arm ich bin An Winden nicht verhehlen; Mein Auster hat die Lungensucht, Mein Eurus ist nun auf der Flucht, Und dient den Zeitungsschreibern."

"Mein Nordwind, den wir jest zum Weh'n Am besten brauchen könnten, Ist athemlos — ich lieh' ihn den Berliner Recensenten! Die machten ihn zum Hettitus; Doch wird ihn bald ihr Uebersluß An Eselsmilch kuriren."

"Sogar den Zephyr haben mir Die Dichter weggenommen; Allein die Schifferrotte hier Soll drum mir nicht entkommen. Gebt nur auf euern Kopfput Acht, Und dann vergeßt nicht auf die Nacht Mir auch fein Wort zu halten." Aeol eröffnete den Sack —
Pot Blit, das war ein Sausen!
So werden bis zum jüngsten Tag
Die Winde nimmer brausen.
Die einen bliesen Wolken her,
Die andern legten an dem Meer
Sich auf den Bauch und bliesen.

Wie siedend Wasser sprudelte Das Meer in seinem Ressel, Und in den Schiffen tummelte Sich Jeder auf vom Sessel. Der Eine machte Reu' und Leid Der And're fluchte wie ein Heid', Der Dritte lief an's Ruder.

Die Schiffe flogen her und hin, Es brachen Tau und Stangen; Die ganze Himmelskuppel schien Rohlrabenschwarz umhangen. Aeol vermehrte noch den Graus, Und putte 's Licht am Himmel aus, Da sah kein Mensch den andern.

Der Sturm erhob sich immer mehr Mit jedem Augenblicke; Die Bliße schnitten kreuz und quer Das Firmament in Stücke; Der Donner ging ohn' Unterlaß Bald im Diskant und bald im Baß, Der Wind akkompagnirte. Aeneas schrie und zitterte An Händen und an Füßen: "O hätt' ich doch, wie Andere, Zu Haus in's Gras gedissen! So aber muß ich armer Sauch Vielleicht in einem Wallfischbauch Mein Heldenleben enden."

"D wär' ich doch, o Sarpedon! Bei dir im Himmel oben, So wär' ich doch des Sterbens schon Auf immer überhoben!" Nachdem er viel solch' Zeug geschwäßt, Verlobt er noch zu guter Lett' Sich heimlich nach Loretto.

Indessen ging's im Sturmgeheul Den Schiffern miserabel, Ein Schiff verlor den Hintertheil, Das andere den Schnabel: Und selbst Aeneens Orlogschiff Sah man, so wie der Sturmwind pfiff, Auf Wogenspiken tanzen.

Ein Theil der Schiffe scheiterte, Und hing gespießt auf Klippen; Den anderen zerschmetterte Ein Wellenschlag die Rippen. Hier schwammen Hosen, da ein Rock, Dort hielt ein Schwimmer einen Block Indrünstig in den Armen. Indessen hat Neptun, wiewohl
Sehr spät, den Spuck vernommen:
Er ward darüber teufelstoll,
Und ließ die Winde kommen.
"Bermaledeites Lumpenpack,"
Rief er, "ha, diesen Schabernack
Soll euer Herr mir büßen!"

"Sagt ihm, dem hundertjährigen Windbeutel: er soll gehen, Sonst laß ich seinem windigen Sesind das Maul vernähen. So wahr ich Engelländer bin, Ich halte Wort! Nun mögt ihr ziehn — Still, Wellen, still! — ihr Schurken!"

Drauf stieg er in's Pierutsch hinein, llnd ebnete die Wellen: Bald pflegte sich der Sonnenschein Auch wieder einzustellen. Deß ward Aeneas herzlich froh, Und ging in dulci Jubilo In Lybien vor Anker.

Die Helden kamen hier an's Land, Wie die getausten Mäuse, Sie machten Feuer an dem Strand, Und sah'n nach Trank und Speise. Sie thaten hier, als wie zu Haus; Sie zogen ihre Hemden aus, Und hingen sie zum Feuer. Drauf ging Aeneas in den Wald, Und schoß ein Duzend Hasen. Und dieser Braten füllte bald Mit Wohlgeruch die Nasen. Kaum war nun auf dem weichen Gras Der Tisch zum Mahl gedeckt, so fraß Ein Hasensuß den andern.

Sing Punsch herum im Kreise, Und als es zur Gesundheit kam, Sang jeder diese Weise: "Es lebe Muth und Tapferkeit! Stoßt an: es lebe, wer sich heut Im Meere — todt gesoffen." —

Herr Zevs saß — salva venia!
So eben frisch und munter Auf seinem Leibstuhl, und da sah Er auf die Welt herunter! Denn das war so der Augenblick, An dem er mit der Menschen Glück Sich abzugeben pflegte.

Frau Venus kam und machte da Dem Donnerer Visite; Denn da versagte der Papa Ihr niemals eine Vitte. — "Ach, Herr Papa!" so sing sie an, "Was hat mein Sohn euch denn gethan, Daß ihr so sehr ihn hudelt?" "Er soll — nicht wahr? — ich merk' es wohl, Italien nicht finden? Berspracht ihr mir nicht selbst: "er soll Noch Roms Triregnum gründen?" Und weil ihr da des Leibes pflegt, Seht euer Weibchen her und neckt Mir meinen armen Jungen."

Der Alte schnitt ein Bocksgesicht, Und küßt ihr sanst die Wange: "Mein Kind, bekümmre dich nur nicht, Mir ist für ihn nicht bange; Wird nicht dein Sohn der Urpapa Der Datarie und Curia, So heiß mich einen Schlingel!"

"Und daß du so gerade hier Mich trafst, soll dich nicht reuen; Ich will auf meinem Dreifuß dir Ein bischen prophezeihen: Sib Acht! — Für's erste baut dein Sohn In Latium sich einen Thron, Und stiftet die Lateiner."

"Hierauf kommt Romulus und den Wird eine Wölfin säugen, Drum wird er einen mächtigen Instinkt zum Rauben zeigen; Das wird ein Kerl nach meinem Schlag, Der schiebt die halbe Welt in Sack, Und schenkt sie seinen Kömern." "Nach diesem wird ein Reich entstehn, Das hat nicht Weib noch Kinder; Und dennoch wird die Welt es sehn, Es dauert drum nicht minder. Ja, was noch weit unglaublicher, Es wird sich, wie das Sternenheer Am Firmament vermehren."

"Auch dies Reich faßt die Herrschbegier Dann mächtig bei den Ohren; Den Römern, Kind, ich sag' es dir! Ist's Herrschen angeboren, Und so von einem Weltchen sich Gefürchtet sehn ist — hole mich Der Teufel! — gar nicht übel."

"Der also dieses Reich regiert, Wird sehr die Welt kuranzen, Ein jeder fromme König wird Nach seiner Pfeise tanzen. Er hält von andrer Leute Geld Ein großes Kriegsheer, und die Welt Küßt ihm dafür den Stiesel."

"Er kann mit seiner rechten Hand Die größten Wunder wirken; Erobert das gelobte Land, Und massakrirt die Türken, Wie einen Aepfel theilt er dir Die halbe Welt — schenkt diesem hier Und jenem da die Hälfte." "Ihn werden Bölker auf den Knie'n Wie einen Gott verehren; Thut's einer nicht, so wird er ihn Durch Feuer Mores lehren. Auch trägt er einen größern Hut Als ich, und blitt sogar — doch thut Sein Bliten wenig Schaden."

"Ja einer soll sogar einmal Ein Kindlein prokreiren; Das soll von unserm Feldmarschall, Herrn Mars, den Namen führen. Es läßt mich zwar Virgilius Das prophezeih'n; allein man muß Dem Narr'n nicht Alles glauben."

"Weil nun die Welt gewohnt schon ist, Bon Kom zu dependiren, So wird, so lang man Füße küßt, Dies Reich nicht erspiriren. Der Kömer Herrschsucht — kurz und gut — Steckt nun einmal in ihrem Blut. So les' ich in den Sternen."

"Was deinem Sohne heut geschah, Soll nicht mehr arriviren; Er soll sich jett in Afrika Ein bischen divertiren. Merkur! geh' nach Karthago hin, Und sag': ich laß der Königin Den Mann rekommandiren." Indessen ging Aeneas sehr Bekümmert längs dem Meere, Und suchte sehnlich Jemand, der Ihm sagte, wo er wäre? Denn Lybien sah er noch nie, Und auch in der Geographie War er nicht sehr bewandert.

Da kam ihm eine budlichte Zigeunerin entgegen; Die sah ihn an und lächelte, Und rief: "Viel Glück und Segen! Ei gebt doch Euer Pfötchen her! Um einen lichten Groschen, Herr, Sag' ich Euch Wunderdinge."

Der fromme Ritter glaubte noch An Heren und dergleichen; Drum fragt' er nur, ohn' ihr jedoch Die flache Hand zu reichen: "Sagt mir, wie heißt die Gegend hier? Gibt's etwa Menschenfresser hier? Sind Griechen in der Nähe?"

"Das Land, sprach sie, heißt Lybia. Die schönste aller Frauen Läßt sich in dieser Gegend da Ein hübsches Städtchen bauen. Sie ist ein Weib, wie Milch und Blut, Und Euresgleichen herzlich gut— Auch noch dazu jest Wittwe." "Aus Geiz erschlug ihr Bruder ihr Den vielgeliebten Satten; Sie stahl ihm all' sein Geld dafür, Und wußte sich zu rathen. Von diesem Gelde kaufte sie Dies Ländchen sich. — Doch sagt mir, wie Kommt Ihr hieher? Wer seid Ihr?"

"Ich bin, sprach er, der fromme Held Aeneas, Euch zu dienen, Unüberwindlich in dem Feld Und hinter den Gardinen; Am ganzen Himmelssirmament Ift nicht ein Ster, der mich nicht kennt Und meine Heldenthaten."

"Wir überstanden Sturm und Graus, Nun ist die Noth noch größer; Der Rum und Zwieback ging uns aus, Und leer sind unsre Fässer. Von zwanzig Schiffen blieben mir Nur sieben, und auch diesen hier Thut's Noth, sie auszuslicken."

"Dort in Karthago wirst Du," sprach Die Alte, "fürstlich leben. Seh' jett nur Deiner Nase nach, So wird sich Alles geben." Sprach's, und erhob sich in die Lust. Aeneas roch Lavendeldust, Und kannte seine Mutter. Er stutt', und es verdroß ihm schier, Daß man ihn so veriret; Doch hatt' ihn die Mama dafür In Nebel einballiret. Der Nebel war zwar ziemlich dünn, Doch könnten unste Damen ihn Zum Halstuch schwerlich brauchen.

Denn hinein sah man keinen Stich, Doch heraus desto besser. In dieser Rüstung wagte sich Nun unser Eisenfresser Bis mitten in die Stadt hinein, Und nahm den Bau in Augenschein, Den man so eben führte.

Die Einen gruben Brunnen aus, Die Andern bauten Ställe; Hier baute man ein Opernhaus, Dort eine Hoftapelle: Da wurden Brücken aufgeführt, Und Nepomuke drauf postirt; Dort sah man einen Pranger.

His auf die Rathsherrn — fertig! Dort war der Thurm der Domprobstei Noch seines Knopfs gewärtig; Hier baute man ein Findelhaus; Da grub man einen Keller aus, Und baute drauf — ein Kloster.

برسي يتاثيك

Doch ein Kaffeehaus in der Näh' Ließ unsern Mann nicht weiter: Er ging hinein, trank Milchkaffee, Und las den Reichspostreiter. Aeneens Flucht aus Trojens Glut, Sein Sturm, sein Schiffbruch und sein Muth Stand Alles schon darinnen.

Drauf ging er in die Residenz, Die Fürstin zu begaffen. Sie gab jest eben Audienz, Und hatte viel zu schaffen. Er guckte lange nach ihr hin, Und dachte sich in seinem Sinn: Mein Seel', ein Weib zum Fressen.

Auf einmal kam ein Trupp herbei Boll Mist bis an die Ohren: Es war Ueneens Klerisei, Die er im Sturm verloren. Die warfen vor der Fürstin Thron Sich hin, und baten um Pardon Und Holz für ihre Schiffe.

"D Königin!" so schrie'n sie hier Aus einem Mund zusammen: "Vergib uns Fremdlingen, daß wir An dein Gestade schwammen: Und siehest du nicht gern uns hier, So nimm den Sturmwind her dafür, Der uns hieher verschlagen." "Als unsre Schiffe mit dem Steiß Auf einer Sandbank saßen, Hat uns Aeneas — Gott verzeih's Dem Schlingel! — sigen lassen. Wir bitten Dich! erhöre uns! Besiehl uns, was Du willst, wir thun's, Nur laß uns nicht verhungern!"

Frau Dido sprach: "Es ging Euch schwer! Die Augen gehn mir über; Allein wo ist denn Euer Herr? Der wäre mir noch lieber. "Da ist er," schrie nun mit Gewalt Aeneas, daß das Zimmer hallt', Und sprang aus seinem Nebel.

Er war auf einmal wunderschön; Mama wußt' ihn zu zieren: Sie ließ von ihren Grazien Ihn kurz vorher frisiren. Sie gab ihm einen Anstrich mit, Und ihr Semahl, der Messerschmied, Mußt' ihn vorher barbieren.

Nun war ein Jubel überall, Man drückte sich die Hände, Schnitt Complimente in dem Saal, Der Jammer hatt' ein Ende. Wer da war, blieb sogleich im Schloß; Dem Schiffsvolk schickte Dido, bloß Zum Frühstück, hundert Ochsen. Nun ließ Aeneas von dem Schiff Auch die Seschenke kommen, Die er, als er aus Troja lief, Jur Vorsicht mitgenommen; Den Unterrock der Helena, Den Schmuck der alten Hekuba, Nebst ihren Augengläsern.

Doch während in dem Schlosse schon Die Bratenwender schwirren, Sann Venus drauf, für ihren Sohn Der Fürstin Herz zu kirren. Denn ein Weib traut dem andern nie, Und auf Aeneens Galantrie War sich nicht zu verlassen.

Sie ging zum Amor hin und sprach: "Mein lieber Sohn Kupido, Sib deiner Mutter Bitten nach, Und kapre mir die Dido! Dein Bruder ist ein dummer Hans, Zu ungeschickt, nur eine Gans In sich verliebt zu machen."

"Du gehst jest als Askan ins Schloß Zu ihr mit den Geschenken; Läßt sie dich reiten auf dem Schoos, So hüte dich vor Ränken: Wenn sie dich aber herzt und küßt, So jag' ihr, wie's gebräuchlich ist, Den Lieb'spfeil durch die Gurgel." "Damit mir aber nicht Askan Verdirbt den ganzen Handel, Seb' ich ihm Opium, vier Gran, In einem Zuckerkandel, Und nehm' ihm seine Kleider all; Dann trägst du, Kind, zum ersten Mal, In deinem Leben Hosen."

Weil Amorn nun nichts lieber war, Als Herzen zu erschnappen, So ließ er gleich sein Flügelpaar Sich auf den Rücken pappen; Zog auf der Stelle vom Askan Rock, Kamisol und Hosen an, Und eilte nach Karthago.

Er schleppte die Geschenke hin Bis in den Saal, da saßen Neneas und die Königin Schon bei dem Tisch und aßen— Das war ein Mahl! So eines hat Kein infulirter Reichsprälat, So lang' man ißt, gegeben.

Denn man verschrieb das Zugemüß Durch reitende Staffeten, Ragouts und Saucen aus Paris, Nebst Zwergen in Pasteten. Das Rindsleisch war aus Ungarn da, Die Bögel aus Amerika, Aus Lappland das Gefrorne. Meerspinnen, Karpfen aus der Theiß, Forellen kaum zu messen, Granelli, von der Pfanne heiß, Aeneens liebstes Fressen. Ein ganzer Ochs war's Taselstück, Ver Spargel, wie mein Arm so dick, Und Austern groß — wie Teller.

Auch Kirschen, Ananas sogar, Und Erdbeer' im Burgunder: Und dann die Torte! — ja die war Der Kochkunst größtes Wunder! Sie präsentirte Trojens Brand, Und oben auf den Flammen stand Aeneas — ganz von Butter.

Und, o der Wein! da wässert mir Der Zahn, wenn ich dran denke: Tokaier, Kapwein, Malvasier Stand maaßweis auf der Schenke; Muskat und Ofner noch viel mehr Mit unserm Sechsundvierziger Wusch man sich nur die Hände.

Pot Sapperment! Bald hätt' ich hier Den Wein, der bei dem Essen Den Helden allen, und auch mir, Der liebste war, vergessen, Champagner! o den sahn wir kaum, So sossen wir, daß uns der Schaum Am Barte noch moussirte. Nun kam Askan. Die Königin Erblickte kaum den Knaben, So wollte sie vor allen ihn Auf ihrem Schooße haben: "Ein allerliebster kleiner Dieb! Romm her Askanchen! hast mich lieb? Ach, ach, ein Kind zum Fressen!"

Frau Dido konnte gar nicht satt Sich an dem Jungen küssen; Doch ach, was sie am Sohn jest that, Wird sie am Bater büßen. Beim ersten Kusse von Askan Da trollte schon ihr sel'ger Mann Sich sort aus ihrem Herzen.

Beim zweiten Ruß siel schon ihr Blick Auf ihren neuen Secken, Beim dritten wollt' er noch zurück, Beim vierten blieb er stecken. Beim fünften, sechsten, siebenten War's um ihr armes Herz geschehn: Es schlug ihr, daß man's hörte.

Selbst alle die Seschenke sah Sie kaum, die vor ihr lagen: Den Schmuck der alten Hekuba, Schon ziemlich abgetragen, Den Unterrock der Helena, Zerlöchert, wie die Rudera Bon einer Feldstandarte.

Askan fraß nun in einem weg Nichts als Studentenfutter: Frau Dido strich ihm Schnepfendreck Aufs Zuckerbrod, wie Butter: Und nach gestilltem Appetit Nahm er Dragant und marf damit Herum nach allen Gästen.

Nachdem sich die Schmaroßer voll Sefressen zum zerspringen, Befahl die Königin, man soll' Ihr einen Tummler bringen: Und diesen Tummler füllte sie Bis oben an, und hob mit Müh' Ihn schweppernd ihn die Höhe.

"Es leb' Aeneas! rief sie aus! Und wer ihn liebt, nicht minder! Zevs segne sein erlauchtes Haus, Und geb' ihm viele Kinder!" Bei Pauken= und Trompetenschall Trank sie den mächtigen Pokal Rein aus bei einem Tropsen.

Das Mahl nahm nun, wie jedes Ding Auf dieser Welt, ein Ende. Man wischte sich das Maul und ging, Und wusch sich dann die Hände. Aeneas saß zum Spieltisch hin, Und spielte mit der Königin Mariag' um einen Kreuzer. Des Abends ward das Trauerspiel Othello aufgeführet; Als sich der Held erstach und siel, Ward gräulich applaudiret. Und weil sein Tod so rührend war, So mußte sich der arme Narr Ein Paarmal noch erstechen.

Indeß ward mit Provenceröl Die Stadt illuminiret, Und auf der Königin Befehl Im Tanzsaal nusiziret. Man tanzte sich bald matt und heiß, Und setzte sich darauf im Kreis Herum, und spielte Pfänder.

Man war vergnügt, die Fürstin bloß Fand d'ran kein Wohlbehagen, Sie saß Aeneen auf dem Schooß, Und sett' ihm hundert Fragen: Wie viel Trojanern das Genick Achilles brach? wie lang und dick Sein Speer war? und dergleichen.

Doch den Aeneas lüstete Nach Pfändern und nach Küssen: Er spielte mit; allein, o weh! Wie bitter mußt' er's büßen! Nicht lang, so hieß es: "Wem dies Pfand Gehört, der soll uns Trojens Brand Der Länge nach erzählen."

|   | 1 |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | - |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## Zweites Zuch.

## Inhalt.

Wie der fromme Held Aeneas der Königin Dido und ihrem Hofgefind die Abentheuer seiner letten Racht in Troja, und die Zerstörung dieser weltberühmeten Stadt gar rührend und umständlich erzählt.

Im rothdamastnen Armstuhl sprach Aeneas nun mit Gähnen: Infantin! laßt das Ding mir nach, Es kostet mich nur Thränen. Doch Alles spitte schon das Ohr, Frau Dido warf die Nas' empor, Und schien fast ungehalten.

Was wollt' er thun? Er mußte wohl Den Schlaf vom Aug' sich reiben; Er nahm zwo Prisen Spaniol, Sich 's Nicken zu vertreiben: Drauf räuspert' er sich dreimal, sann Ein wenig nach, und legte dann Sein Helbenmaul in Falten.

Die Griechen hielten uns umschanzt Zehn volle Jahr' und drüber; Allein wo man Kartätschen pflanzt, Da setzt es Nasenstieber. Dies schien den Griechen nun kein Spaß, Denn — unter uns — sie hielten was Auf unversengte Nasen. Mit langen Nasen wären sie Auch sicher abgezogen, Hätt' uns nicht Satanas durch sie Zu guter Lett' betrogen: Der gab der Brut ein Kniffchen ein, Sie thaten's, schifften flugs sich ein, Und schossen Retirade.

Auf einmal war's wie ausgekehrt Im Lager, doch sie ließen Zurück ein ungeheures Pferd Mit Rädern an den Füßen. Sanct Christoph selbst, so groß er war, Hätt' ohne Ruptions-Gesahr Den Gaul euch nicht geritten.

Der Bauch des Rosses schreckte baß Uns seiner Größe wegen: Es war das Heidelberger Faß Ein Fingerhut dagegen. Und in dem Bauch — o Jemine! Da lagen euch wie Häringe Zehntausend Mann beisammen.

Doch um das rechte Conterfee Von diesem Roß zu wissen, So denkt, die Arche Noä steh' Vor Euch — doch auf vier Füßen; Gebt à proportion dem Thier Noch Kopf und Schwanz, so sehet ihr Das Monstrum in natura. In Wien, heißt's, ist man kurios, In Troja war's noch drüber: Sie liesen hin zum Wunderroß, Als hätten sie das Fieber. Da gab's Dormeusen, Kapuchon, Und Hüte à la Washington Zu Tausenden zu sehen.

Man gudte sich die Augen matt, Und hatte viel zu klaffen; Allein wie's geht, der Pöbel hat Nur Augen zum Begaffen; Er sieht oft, wie Herr Wieland spricht, Den Wald vor lauter Bäumen nicht, So gings auch den Trojanern.

Die Politiker thaten breit Und machten tausend Glossen, Doch hatten alle meilenweit Das Ziel vorbeigeschossen; Zwar rief ein Kastenbraterweib: "Das Roß hat Schurken in dem Leib!" Doch die ward ausgepsissen.

Und eh sich's nur ein Mensch versah, Da war, uns zu belehren, Ein Eremit aus Argos da, Der bat, man möcht' ihn hören! Doch macht' er's, wie die Redner all: Denn er begann von Evens Fall, Um auf das Pferd zu kommen. "Das Pferd, so schwur er, haben wir Ex Voto machen lassen, Und haben's Sanct Georgen hier Zu Ehren hinterlassen; Weh dem, der dran zum Sünder wird! Es ist geweiht und angerührt An Sanct Georgens Schimmel."

Und als noch hie und da ein Ohr Unüberzeugt geblieben, So wies er die Authentik vor, Auf dieser stand geschrieben: Wen unser Wort nicht überführt, Der sei anathematisirt! Denn wir sind infallibel.

Und als um unser Ohr herum
3wo Fledermäuse schwirrten,
Da war kein Mensch so blind und dumm,
Den sie nicht überführten;
Und alles schrie: — Mirakulum!
Der Schimmel ist ein Heiligthum,
Laßt in die Stadt ihn bringen!

Es hieß: man wird dem heil'gen Thier Die Mauern öffnen müssen. — Flugs waren zwo Karthaunen hier Um Bresche drein zu schießen. Dem Schukpatron indessen ward Von unsrer lieben Jugend zart Ein Hymnus abgesungen.

Nach diesem nun belegte man Den Gaul mit vielen Stricken! Ganz Troja spannte sich daran, Ihn von dem Platz zu rücken. Die Mädchen waren auch nicht faul, Und jede band dem Wundergaul Ihr Strumpsband um die Füße.

Und kaum war mit dem heil'gen Roß Der Zug nun angegangen, So feurte man die Stücke los, Und alle Glocken klangen. So ward der neue Schutzpatron In fei'rlicher Prozession In Troja einquartieret.

Dem Gaul zu Ehren ward fortan Ein Hochamt abgesungen; Zur Ehrenpredigt hatte man Herrn Pastor Göß gedungen. Drei Stunden nach der Predigt fand Man Trojens sämmtlichen Verstand Im Rebensaft ertrunken.

Indessen ging die Sonne still In unserm Golso unter; Ein jeder schnarchte, wo er siel: Der Pfasse nur blieb munter. Iwar soff der Kerl als wie ein Lai, Doch trank er unsre Klerisei Eh' als sich selbst zu Boden. Raum war der schlaue Schuft gewahr, Daß nun ganz Troja schnarche, So nahm er euch dies Tempo wahr Und schlich zu seiner Arche; Die zapst' er wie ein Weinsaß an, Und sieh! ein Strom von Helden rann Heraus aus ihrem Bauche.

Die Andern waren auch parat, Die sich verkrochen hatten, Und nun war ihnen unsre Stadt Ein rechter Sonntagsbraten: Sie massakrirten Mann für Mann, Die Wache mußt' am ersten dran, Sie suhr im Rausch — zum Teusel.

So eben hatt' ich den Achill — Im Traume — überwunden, Da weckte mich das Mordgebrüll Von diesen Fleischerhunden: Ich ging zum Fenster — heil'ger Gott! Da sah ich nichts als Mord und Tod, Und Stadt und Schloß in Flammen.

Wie Ihro Majestät gesehn,
Wenn sie oft Flöhe singen,
Daß ganze Flohsamilien
Aus jeder Falte springen,
Und ängstlich hüpsen hin und her;
So slohen vor dem Mordgewehr
Der Griechen die Trojaner.

Dies sehn, und rips raps war ich auch In meiner blanken Rüstung: Ich lief hinunter in den Rauch, Zu hemmen die Verwüstung; Doch als ich unten mich besah, Pot Element! wie ward mir da! Ich hatte keine Hosen!

Der Muth steckt nicht im Hosensack, Dacht' ich, und hieb zusammen, Und warf bald da bald dort ein Pack Argiver in die Flammen. Bald wiesen alle mir den Steiß, Und slohn wie Hasen heerdenweis Vor meinem Damaszener.

Macht ein Narr zehn, so macht im Krieg Ein braver Kerl ost zwanzig: Bald häusten Trojer sich um mich; Allein das Blättchen wandte sich. Ein Kniff verdarb's uns, der war dumm; Wir tauschten unsre Helme um Mit griech'schen Böckelhauben.

Wir packten zwar als wie ein Hund, Der Mäus' und Ratten beutelt; Allein das Knifschen ward zur Stund' Uns jämmerlich vereitelt. Denn mancher volle Kammertopf Flog uns als Griechen auf den Kopf, Das stank ganz bestialisch! Die Feind' erkannten auch fortan Uns aus den Rippenstößen, Sie machten Front bei tausend Mann, Uns auf dem Kraut zu fressen: Viel Hunde sind des Hasen Tod, Dacht' ich, und macht' in dieser Noth Mich eilig aus dem Staube.

Doch da ich, schwizend durch und durch, Mein Hemd zu wechseln lause, Da komm' ich, ach, beim Thor der Burg Vom Regen in die Trause. Hier sah man erst der Feinde Wuth, Ich mußte im Trojanerblut Bis über'n Knöchel waten.

Des Mords und Greuels wegen: Der Kindermord zu Bethlem war Ein Frazenspiel dagegen. Sanz türkisch mezgerte man hier Hatschier und Läuser und Portier, Und was man fand, zusammen.

Man legte nun auch Hand an's Thor; Doch hatt' es gute Schlösser; Vor allen drang Held Phrrhus vor — Der größte Eisenfresser Nach seinem Vater und nach mir — Sein ungeheurer Speer war schier So groß als wie ein Masthaum. Die schwarze Rüstung deckt' ein Schopf Bon kohlpechschwarzen Federn; Die Augen brannten ihm im Kopf, Sleich zweien Feuerrädern, Kurz, sah man recht genau ihn an, So glich er einem Auerhahn, Alls wie ein Ei dem andern.

Held Phrrhus nun erbrach die Thür Zu Priams Tabernakel! Du lieber Gott, was war das für Ein Jammer und Spektakel! Man träumte hier nichts von Gefahr, Und ach, der ganze Hofftaat war Beinahe noch im Hemde.

Hier schrie und jammerte ein Schock Seschreckter Kammerfrauen, Da war im Hemd' und Weiberrock Ein Hoskaplan zu schauen, Und dort, daß Sott erbarme, schlief Ein Kammerfräulein gar noch tief Im Arm des Hospoeten.

In Schlafrock und Pantoffeln stand Der König Priam sertig, Und war, den Säbel in der Hand, Nun seines Feinds gewärtig: Der alte Mann mit grauem Haar Und weißem Bart, mein Seel', es war Ein Anblick zum Erbarmen. Allein kaum sah ihn Hekuba,
So schrie sie: "Gott im Himmel!
Bedenke doch dein Podagra,
Du alter, grauer Schimmel!
Was nütte denn das Fechten dir?
Kriech lieber unter's Bett zu mir,
So sind wir beide sicher."

Allein, o weh! schon hörte man Das seindliche Setümmel Der Feind lief hausenweis heran, Und Pyrrhus war ein Lümmel. Er sah ihn, und ein Hieb, so slog Herab der Kopf — da lag der Stock, So lang er war am Boden.

Indem nun dieses arrivirt,
hatt' ich mich weg vom Hausen
In einen Tempel retirirt,
Ein bischen auszuschnausen.
Pot Hagel, was erblickt' ich da!
Da saß die saubre Helena
Bersteckt in einem Beichtstuhl.

Hätt'st wohl zu beichten, dacht' ich mir, Du Muster aller Mezen! Sanz recht! du kömmst mir nicht von hier, Ich haue dich zu Fezen, Und lass' ein Stück in jeder Stadt, In der man solche Weiber hat, Aushängen zum Exempel. Ja, so gering der Ruhm auch ist Ein schwaches Weib zu tödten, So muß doch jeder gute Christ Die Welt von Sünden retten. Pot Wetter! warum wär' ich denn Der fromme Held Aeneas, wenn Ich nicht die Sünden strafte?

Und als ich schon vom Leder zog, Die Here zu trenchiren, Da zupste Benus mich am Rock, Und rief: "Sind das Manieren? Was gehn dich fremde Sünden an? Schau lieber, was dein Sohn Askan Und Weib und Vater machen!"

Drauf hielt sie mir ein Ferngkas vor Und hieß mich aufwärts schauen; Da sah ich hoch am Himmelsthor Seschichten zum Erbauen. Ihr glaubt, daß man sich dort verträgt? — Ja, gute Nacht! — Ein jeder schlägt Dort unter'm Hut sein Schnippchen.

Sanct Juno hatte weislich da Den Ehgemahl im Arme, Und karessirt ihn, daß er ja Der Stadt sich nicht erbarme; Indessen flog in Trojens Brand Aus Pallas und Neptunens Hand Ein Pechkranz nach dem andern. Ich ging nach Haus, da hatte mich Mama in Schutz genommen, Sonst wär' ich diesmal sicherlich Gebraten heimgekommen: Doch nun passirt' ich kugelsest Und unverbrennlich, wie Usbest, Kanonenseur und Flammen.

Hieraus nun sah ich klärlich ein Und fühlt' es, daß die Ehre, Von einer Göttin Sohn zu sein, Nicht zu verachten wäre. Mein Vater, dacht' ich, war kein Narr, Daß er so manches Jugendjahr Mit Zyprien verliebelt!

Ich trat ins Zimmer. Welch ein Bild! Wie ward ich da betroffen! Mein Vater hinter einem Schild, Mein Söhnchen hinter'm Ofen. Mein Weib, das hoch die Hände rang, Schrie heulend: Schütze mich vor Zwang, Du heil'ge Mutter Anna!

Rourage, rief ich, faßt euch! Wißt, Frau Venus hat mir eben Ein Land, wo Milch und Honig fließt, Statt diesem Nest gegeben. Rommt mit in dies Schlaraffenland, Da sind die Felsen von Dragant, Die Wälder voll Zibeben. Da will ich naschen, rief Askan Und hing an meiner Seite: Mein Weib that Pelz und Handschuh' an, Und ich rief meine Leute, Und sprach: — schickt euch zur Reise an, Im Bierhaus vor der Stadt beim Schwan, Da kommen wir zusammen.

Drauf nahm ich meine Wildschur um, Daß sie die Küstung deckte; Indessen brannt' es um und um, Und sieh, das Feuer reckte Zum Fenster schon die Zung' herein: Da singen alle an zu schrei'n: Sanct Florian, errett' uns!

Nur Weiber zittern in Gefahr; Ich, ohne umzublicken, Nahm meinen Vater, wie er war, Und packt' ihn auf den Rücken. Nun rief ich: Vater, reitet zu, Sib her die Hand Uskan, und du, Kreusa, geh zur Seiten!

Ich, der ich sonst dem Teusel steh',
Erbebte nun vor Lanzen
Und Schildgeklirr, und zitterte
Für meinen theuren Ranzen.
Indessen trug ich meinen Sack
Sanz unverletzet huckepack
Durch Nacht und Graus und Flammen.

Auf einmal schrie mein Vater: "Sohn, Sohn, tummle dich nur weiter! Ach, siehst du, siehst, sie kommen schon Heran die Bärenhäuter!" — Ich sort, als brennte mir der Kopf, Jog meinen Jungen nach beim Schopf, Und ach — verlor Kreusen.

Ich Dummkopf merkte das nicht eh, Bis wir am Bierhaus stunden, Da sah ich um, und ries: o weh! Da war mein Weib verschwunden. Patsch! — schmiß ich meinen Vater weg, Und lies im allergrößten Dreck Zurück, um sie zu suchen.

Ich suchte wie ein Narr, und schrie:
"Wo hat dich denn der Teusel?
Rreusa! — Schapkind! — Rabenvieh! —
Habenvieh! —
Habenv

Auf einmal faßte eine Hand
Eiskalt mich an der Kehle;
Ich schlug ein Kreuz, und da erkannt'
Ich ihre arme Seele.
Kreusa, rief ich, bist du todt? —
Du arme Närrin, tröst' dich Gott!
So bin ich also Wittwer!

Wie ich dich liebte, wie um dich Jest meine Seufzer knallen! D du — und hier vergaß ich mich Wollt' um den Hals ihr fallen; Allein der leichte Schatten wich, Wie Luft mir aus der Hand, und ich — Fiel nieder auf die Nase.

Die Here kann doch nimmermehr, Dacht' ich, das Foppen lassen! Stund auf und lief getrösteter Als Wittwer durch die Gassen. Und was noch mehr mich tröstete, Die ganze Schenke wimmelte Nun schon von Extrojanern.

Auf, Brüder, rief ich, fasset Herz, Laßt Troja, laßt die Räuber! Slaubt mir, es gibt auch anderwärts Noch Wein und schöne Weiber! Es leb' Aeneas, schrie ein Hauf', Und alle pokulirken drauf, Und zechten bis es tagte.

| • .        |  |  |
|------------|--|--|
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
| <b>√</b> 1 |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |
|            |  |  |

## Drittes Zuch.

## Inhalt.

Wie der theure Held Aeneas fortfährt, der Königin in Lybia seine Wanderschaft von Troja und die dabei mannhaft bestandenen Abentheuer zu erzählen, und wie bei seiner Erzählung jedermänniglich einschlief. Die Troja überstanden, Als wir frühmorgens jedes Haus Schon eingeäschert fanden; Das war ein Anblick, Königin! Ich will, so lang ich lebend bin, Den Aschermittwoch denken.

Die Noth macht' uns ersindungsreich; An Ida's nahem Rücken Ließ ich ein Dußend Schiffe gleich Für uns zusammenslicken: Da zogen wir nun Groß und Klein, Wie in die Arche Noahs ein, Und gingen unter Segel.

Wir schwammen lange hin und her, Eh wir ein Ländchen fanden, Doch ließen uns die Thracier An ihren Küsten landen: Ein braves Bolk, mit welchem wir Bei einem Krug Trojanerbier Ost Brüderschaft getrunken. Ich baute mir ein Städtchen hier, Um mich zu divertiren, Dies Städtchen sollte dann von mir Den Namen Aeneis führen: Auf's erste Thor, das fertig stand, Schrieb ich mit leserlicher Hand: Pius Aeneas fecit.

Jedoch ein Spuk benahm mir bald Die Lust zu diesem Spaße; Ich hörte, daß im nahen Wald Ein Geist sich sehen lasse: Er sei, so hieß es, sürchterlich, Sei schwarz und weiß, und trüge sich Wie ein Dominikaner.

Ich kriegte nun auch Appetit,
Den Kobold zu beschwören,
Nahm einen Kapuziner mit,
Damit wir sicher wären:
Dann wappnet' ich mich ritterlich,
Und deckte statt des Helmes mich
Mit einem Weihbrunnkessel.

So gingen wir voll Muths dahin, Und sahn beim Mondenschimmer Ein kleines Grab, und hörten drin Ein klägliches Gewimmer: Ein kalter Schauer siel mich an, Und ach, wie saure Milch gerann Das Blut mir in den Abern. Umschattet war das ganze Grab Mit lauter Birkenzweigen; Ich riß davon ein Sprößchen ab, Um es daheim zu zeigen: Doch als ich riß, so tröpfelte Aus dem gebrochnen Ust — o weh! Kohlrabenschwarze Dinte.

Wie wenn ein Kind die Authe kriegt, So sing es an zu schreien; Und wie, wenn man im Fieber liegt, Schlug mir das Herz von neuen: Der Pater endlich faste sich, Schlug heftig Kreuz auf Kreuz, und ich Rief: — Alle guten Geister —

Und augenblicklich sahen wir Den Geist in einer langen Gestalt, mit schlechtem Löschpapier Nach deutscher Art umhangen: Die hohlen Augen sahn — o Graus! — Als wie zwei Dintenfässer aus, Und Dinte rann aus beiden.

Und weil ein Held in allem groß Jst, solglich auch im Schrecken, So blieb mir, als ich's sah, nicht bloß Der Schrei im Schlunde stecken, Der Schreck erdrosselte mich schier, Mein Haar stund auf und lupfte mir Den schweren Weihbrunnkessel. Der Geist sing an: "Was wollt ihr mir? O schonet mein im Grabe! Ich büße schwer für das Papier, Was ich verschmieret habe: Denn ach! ich war einst in der Welt Ein schöner Geist, der Zeit und Geld Den Menschenkindern raubte."

"Und all' die Federn (wie es hier Mein Grabmal kann bezeugen) Die ich verschrieben, wurden mir Zu lauter Birkenzweigen: Ich muß für das, was ich gethan, Aus beiden Augen hier fortan Gallbittre Dinte weinen."

"Und bis sich nicht in dem Revier Ein frommer Wandrer sindet, Der aus den Birkenzweigen hier Sich eine Ruthe bindet, Und mir damit den Hintern gerbt, Bis daß er roth und blau sich färbt, Muß ich im Walde spuken."

Der Pater war sogleich bereit, Die Seele zu erlösen; Wir banden aus Barmherzigkeit Uns jeder einen Besen, Und segten ihn; und sieh! da schwand Der schöne Seist uns aus der Hand, Und dankte für die Strafe." Der Spuk benahm mir ganz und gar Die Lust, hier einzunisten: Sobald das Meer bei Laune war, Verließen wir die Küsten, Und kaum als Thracien verschwand, So schwamm uns gleich ein andres Land Auf offner See entgegen.

Die schöne Insel Delos stund Vor uns, ein Nest voll Pfaffen; Der Fürst hatt' über Beutel und Sewissen hier zu schaffen. Sein Reich war halb von dieser Welt, Und halb von jener; doch sein Seld Bezog er nur von dieser.

Er war des Phöbus rechte Hand, Und was er prophezeite, War — wenn er auf der Kanzel stand — Ein Dogma für die Leute; Und der's nicht glauben wollte, war — Schon ipso facto in Sefahr, Hier ober dort zu braten.

Wir gingen hin zur Audienz Und baten voll Vertrauen Um's Placet seiner Eminenz, Allhier uns anzubauen; Allein der Fürst sprach: "Marsch von hier! Dies ganze Land gehöret mir Und meinem Domkapitel." Und bei der.Antwort, die er gab, Wies er auf seinen Degen: Wir küßten seinen Hirtenstab, Und baten um den Segen. Drauf ließ er uns zum Fußkuß gehn, Und schenkte uns Reliquien Von seinen Hühneraugen.

Von nächsten Winde ließen wir Von hier uns fortkutschiren; Und dieser schnelle Luftkurier Sollt' uns nach Kreta führen! Wir sahen bald auch Inselchen, Die rund herum zu Duzenden Um unsre Schiffe schwammen.

In Kreta selber ließen wir Uns ungefraget nieder; Und weil das Holz in dem Revier Nicht theu'r war, baut' ich wieder Ein Städtchen: Bergam zugenannt, Weil es an einem Berge stand, Jett heißt es aber Amberg.

Hier mußte mir nun Alt und Jung Der süßen Liebe pflegen, Und sich auf die Bevölkerung Mit allem Eifer legen; Denn wenn ein junger neuer Staat Nicht Bürger wie Kaninchen hat, So stirbt er in der Wiege. Für jedes Kind, das man gebar In meinen neuen Staaten, — Wenn's weder Mönch noch Nonne war — Bezahlt' ich drei Dukaten. Die Kinder mehrten sich so schnell, Daß ihre Väter nicht gnug Mehl Zum Kindskoch bauen konnten.

Allein die bose Seuche kam In meines Staates Glieder, Die ihnen Saft und Kraft benahm; Und alles lag darnieder. Die armen Weiber dau'rten mich, Sie mußten sich nun kümmerlich Mit dürren Wurzeln nähren.

Ich gab auch dies Projektchen auf, Frug einen Zeichenbeuter Um seinen Rath, und steu'rte drauf Mit meinen Schiffen weiter. Raum war das Land uns aus dem Blick, So kam ein neues Ungelück Auf Wolken her gesegelt.

Sleich einem Kriegsheer schwarz montirt Kam an dem Himmelsbogen, Laut von den Winden commandirt, Ein Wetter angezogen. Das ganze Meer empörte sich Und schwoll in Wogen fürchterlich Dem nahen Feind entgegen. Die Heere stießen nun mit Macht Im Sturmgeheul zusammen: Das Meer wildschäumend ausgebracht, Die Wolken lauter Flammen. Kanonenschüsse donnerten, Und die Kartätschen hagelten Uns Schloßen auf die Köpfe.

Die Luft schoß Feuerkugeln, wie Der Mond so groß, hernieder; Das ausgebrachte Wasser spie Ins Angesicht ihr wieder: Und statt der Bomben schleuderte Das Meer den Wolken unsere Galeeren an die Nasen.

Verzehrend schien des Himmels Glut Sich in das Meer zu senken, Verschlingend schien des Meeres Flut Den Himmel auszutränken. Kurzum, das Feu'r= und Wasserreich Vereinten sich, um uns zugleich Zu sieden und zu braten.

Drei Tage währte dieser Saus;
Doch endlich ging zum Glücke
Den Wolken Blei und Pulver aus:
Sie zogen sich zurücke.
Und wir, zu Zunder halb verbrannt,
Und halb ertrunken, sahn ein Land
Auf das wir uns salvirten.

Hein, Zwieback, Fleisch und Fische, Und setzen uns im nächsten Wald Recht hungerig zu Tische. Allein kaum saßen wir im Kreis, So mußt' uns auch schon ein Geschmeis Bon Bögeln molestiren.

Die Bögel hatten einen Kopf Wie wir, jedoch geschoren, Und vorn und hinten einen Kropf Nebst langen, langen Ohren. Sie hatten braune Flügel auch, Und einen Reisen um den Bauch, Damit er nicht zerspringe.

Wie Fledermäuse sahn sie aus, Doch flogen sie bei Tage Im Land herum von Haus zu Haus, Zu aller Menschen Plage. Harppen hießen sie: zwar nennt Man nun sie anders; doch man kennt Die Vögel an den Federn.

Sie kamen an zu Dußenden Aus ihren dunkeln Nestern; Die schmutzgen Bärte träuselten Noch von dem Wein von gestern. Sie sangen uns im Eulenchor Ein lautes Miserere vor, Und stanken wie ein Wiedhops. Sie wollten sich in unserm Wein Die langen Bärte baden, Und unsre Braten obendrein In ihre Säcke laden; Doch ich zog meinen Flederwisch, Und jagte sie von unserm Tisch, So oft sie sich uns nahten.

Und als die Unglücksvögel flohn, Fing einer an zu pfeisen: Wir würden all dafür zum Lohn Im nächsten Meer ersäusen. Allein wir machten uns nichts draus, Wir tranken unsre Becher aus, Und suhren wieder weiter.

Wir segelten nach Aktium
Mit unsrer Schiffe Trümmern;
Hier sahn wir uns nach Pelzen um
Und warm geheizten Zimmern;
Denn schon sah man das Jahr sich drehn,
Und Aquilone puderten
Mit Reif uns die Perücken.

Den Winter über suchten wir Uns weidlich zu ergößen, Und srequentirten fleißig hier Theater, Ball und Heßen; Auch ging ich hier mit Dichten um, Und schrieb ein Epitaphium Auf meine Helbenthaten. Und als wir nach Chaonia Im nächsten Frühjahr kamen, So traf ich einen Landsmann da, Herrn Helenus mit Namen. Der ließ sich hier zum Zeitvertreib Für seine Kinder und sein Weib Ein zweites Troja bauen.

Ich fand Andromachen auch hier, Die Pyrrhus einst entführte, Und seinem Mädchen-Falkonier, Dem Helenus, cedirte. Ich traf sie voller Andacht an: Sie sang für ihren ersten Mann So eben das Profundis.

Sie quälte mich zu Tode schier Mit ihren tausend Fragen; Doch was sie fragte, wollen wir Für diesmal überschlagen: Es waren lauter: Was und wer? Woraus? Worein? Wohin? Woher? Um die kein Mensch sich kümmert.

Helen war Phöbus' Hoffaplan, Drum bat ich ihn um Lehren, Die mir zu meines Reiches Plan Dereinstens dienlich wären. Er führte in den Tempel mich, Sett' auf Apollo's Dreifuß sich Und lehrte mich, wie folget: "Glaub selber nichts, doch laß die Welt, Was du ihr vorschreibst, glauben; Bringt jedermann dir selbst sein Geld, So darfst du's ihm nicht rauben. Sei Herr und nenne dich nur Knecht, Und bitte niemals um ein Recht, Das du dir selbst kannst nehmen."

"Such' in der Welt stets Finsterniß Mit Lichte zu vermischen, So bist du deines Siegs gewiß; Im Trüben ist gut sischen. Erkenne keinen Herrn, als Gott, Und wenn man dich mit Krieg bedroht, Laß andre für dich streiten."

"Wenn ihrer zween sich zanken, sei Der Dritte, der sich freuet; Nenn, was dir schadet, Ketzerei, Und dein, was man dir leihet. Sei klug, und merke dir mein Wort, Und pflanz' es unverändert sort Auf deine Kindeskinder."

Ich schrieb mir's auf mein Eselssell,

Und schwur, sollt' es mir glücken,
Ein Opfer nach Maria Zell
Von schwerem Geld zu schicken.

Wir machten drauf uns bald davon,
Undromache gab meinem Sohn
Bonbons mit auf die Reise.

Wir sollten das gewünschte Land Italien bald sehen, Der Steu'rmann Palinurus stand Beständig auf den Zehen, Frug emsig jeden Wind: Woher? Und horchte hin und horchte her, Ob keiner wälsch parlire?

Ein jeder wollt's am ersten sehn Dies Land von neuem Schnitte; Auf einmal schrie: Italien! Achat aus der Kajüte. Italien! scholl's im Bordertheil, Italien! scholl's im Hintertheil, Italien! in der Mitte.

Wir konnten das gelobte Land Zwar sehn, doch nicht betreten; Denn ach! auf jeder Felsenwand Sab's griechische Korvetten; Ich aber tröstete mich noch, Und dachte mir: Je nun, ging's doch Herrn Moses auch nicht besser.

Ich ließ daher für diesesmal Mein Rechtsumkehrteuch schallen, Doch wären wir bald Knall und Fall In Scyllens Schlund gefallen; Das Sprichwort war hier Schuld daran: Denn die Charybdis, heißt es, kann Man anders nicht vermeiden. Miß Schlla pflegt die Schiffer hier Entsetlich zu kuranzen, Wir mußten, nolens volens, ihr Drei deutsche Walzer tanzen; Die Wellen brausten fürchterlich, Und unfre Schiffe tanzten sich Beinahe außer Athem.

Und alle die Historien Von ihr, sind keine Fabel; Sie ist ein Mädchen, wunderschön, Vom Kopf bis zu dem Nabel; Doch was von dort hinab, bedeckt, Tief unterm Wasserrocke steckt, Ist greulich anzusehen.

Man sagt, sie hab' sich nie genug Getanzt in ihrem Leben, Und, weil sie kurze Röcke trug, Viel Skandalum gegeben; Drum ward ihr alles, was man sah, Fuß, Waden, Knie et caetera So jämmerlich verwandelt.

Sie wurzelt' in dem Boden ein, Und muß nun immer sehen, Wie alle Schiffe, groß und klein, Um sie herum sich drehen, So büßt sie nun, was sie gethan; Die Wiener Mädchen sollten dran Sich hübsch ein Beispiel nehmen. Wir ließen diesen Tanz, und flohn Hin zu dem nächsten Lande, Da hörten wir von serne schon Ein Kreißen an dem Strande, Und sahen einen Berg, der hier Mit dem gesammten Luftrevier Laut donnernd disputirte.

Des Berges Haupt schien uns im Rauch Und Nebel zu verschwinden, Doch rollt' und fracht' es ihm im Bauch, Als litt' er an den Winden. Auf einmal sing er schrecklich an Zu spei'n, und spie, als hätte man Zum Brechen ihm gegeben.

Und seines Magens Quintessenz Bestand aus Amuletten; Er spie: Kaputen, Rosenkränz' Und Folterbänk' und Ketten; Mitunter warf er auch, o Graus! Sebratne Menschenglieder aus, Und ganze Scheiterhaufen.

Wir riefen Leut' ans Ufer her, Die uns zur Auskunft gaben: Es liege hier ein Heiliger Aus Spanien begraben, Und der spei' aus von Zeit zu Zeit, Was er dort in der Ewigkeit Nicht ganz verdauen könne. Wir hatten eine finstre Nacht, Und machten große Feuer; Denn Luna ging, nach wälscher Tracht, Beständig hier im Schleier; Doch als die Nacht den Tag kaum roch Und in die Thäler sich verkroch, Sab's wiederum was Neues.

Es lief ein Mann an's Ufer her, Und fing uns an zu deuten: Sein Magen war seit Wochen leer, Das sah man schon von weiten; Nur schlechte Lumpen deckten ihn, Und seinem Bart zufolge, schien Er einem Juden ähnlich.

Als er an Bord kam, sing er an Zu weinen und zu bitten: "O rettet einen alten Mann, Den man als Kind beschnitten! Erschießt, erhenkt, ersäuset mich! Thut was ihr wollt, nur lasset mich Bon Menschenhänden sterben!"

"Ach, lauter Kanibalen sind Die Herrn von diesem Lande, Sie schonen weder Weib noch Kind, Und reißen alle Bande; Denn hört und fliehet weit davon: Hier hat die Jnquisition Sich ihren Thron erbauet." "Hier wohnt ein Riese, den man den Großinquisitor nennet, Er lebt vom Fett der Sterbenden, Die er zum Spaß verbrennet; Er hat ein einzig Auge nur Im Kopf: und hasset von Natur Die Leute mit mehr Augen."

"Der Menschenwürger scheut das Licht, Und spricht mit keiner Seele, Er kennt vor Stolz sich selber nicht; Sein Haus ist eine Höhle, Worein der Unhold Menschen schließt, Um sie, sobald er hungrig ist, Zum Mahle sich zu braten."

"Ich selber sah ihn einstens zween Bon meinen Brüdern braten, Sah, wie sie brannten, prasselten, Und zitterten und baten; Sah, wie er hin an's Feu'r sich bog, Den Dunst in seine Nase zog, Und Wohlgeruch ihn nannte."

"Auch ist er nicht der einzige; Die Menschenbraterbande Zählt ihrer viele Hunderte In diesem weiten Lande. Der liebe Gott im Himmelreich Behüte und bewahre euch Bor diesem Uebel, Amen!" Wir selber sahn rom Schiff, sobald Der Jude hier geendet, Das Monstrum, schrecklich, ungestalt, Am Seelenaug' geblendet; Er hatte Wölfe um sich her Im Schafshabit, am Hals trug er Den Schmuck von Diamanten.

Wir fuhren über Hals und Kopf Von diesem Unglücksstrande, Und führten unsern armen Tropf Mit uns in bessere Lande. Die Fahrt ging pfeilschnell, und wir sahn Mehr Länder en passant, als man In Büschings Buche sindet.

Wir fuhren über Hennegau Durch Lissabon nach Ofen, Passirten drauf bei Trier die Sau, Nicht weit von Pfassenhosen, Sahn rechts die sieben Mündungen Der Weichsel unweit Göttingen, Und landeten in Troppau.

Hier (fuhr Aeneas fort und zog Ein Schnupftuch aus der Tasche) Hier leerte er, der mich erzog, Die letzte Rheinweinflasche, Mein Vater schloß die Augen zu, Der Herr geb' ihm die ew'ge Ruh', Und laß ihn nicht erdursten! Er war für mich recht wohl bedacht, Und hatt' im Testamente Mir ganz Italien vermacht, Wenn ich's erobern könnte. Und weil er gar so gütig war, So ziert ich seine Todtenbahr Mit zwanzig Brüderschaften.

Von dort hab' ich gerade mich Zu euch hieher begeben, Und hier, Prinzessin, endet sich Mein Bagabundenleben. Allein ihr schlaft schon, seh' ich wohl, Verschnupft ist auch mein Spaniol, Drum gute Nacht für heute!

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

Viertes Buch.

## Inhalt.

Wie die Königin in Lybia in den theuren Helden Acneas gar sehr entbrünftet wird, und dann beide auf der Jagd in einer Höhle zusammen kommen, und was da weiter vorgeht. Wie hierauf der fromme Held die Königin verlassen, und sie sich darob mit eigner Hand gar jämmerlich entleiben thät.

Indessen sing's die Königin Im Herzen an zu zwicken; Sie warf im Bett sich her und hin, Der Schlaf kehrt' ihr den Kücken, Sie hatte weder Ruh noch Rast, Kurzum, sie war in ihren Gast Gar jämmerlich vernarret.

Und kaum begann aus ihrem Bett Die Sonne aufzubrechen, Da hatten Ihro Majestät Vapeurs und Seitenstechen. Sie warf das Möpschen aus dem Bett, Zerriß das Band am Nachtkorset, Und biß sich in die Nägel.

Nun ließ sie den Gewissensrath Zu sich ans Bette kommen. Der Mann erschien in vollem Staat, — Wiewohl etwas beklommen — Im schwarzen zeugenen Talar Mit steisem Kragen, kurz er war Aus Don Lopola's Orden. In puncto sexti sind die Herrn Den Damen sehr vonnöthen, Man conferirt mit ihnen gern, Und ohne Schamerröthen; Und weil sich Ruppeln derivirt Von Ropuliren, so gebührt Das Recht dazu bloß ihnen.

Der Fürstin war aus Lissabon Ter Mann recommandiret; Er hatte Fürstenherzen schon Zu Dupenden regieret; Drum hatt' auch sie ihn ohne Scheu Zu ihres Herzens Hoskanzlei Geheimen Rath erkoren.

"Ach, Pater", sing die Fürstin an Mit ausgehobnen Händen: "Was ist Aeneas für ein Mann! Wie stark von Brust und Lenden! Ja, bände kein Gelübde mich, Er, und kein andrer wär's, dem ich Noch unterliegen könnte."

"Seit meinem ersten Brautstand spürt'
Ich nie ein solches Brennen;
Und nur Aeneas, glaub' ich, wird
Dies Feuer löschen können.
Doch brech ich meinem ersten Mann
Den Schwur, den ich ihm ach! gethan,
So holt mich gar der Teufel!"

Der Pater dacht': Aeneas scheint Ein frommer Mann, heißt Pius, Und unser Orden ist ein Freund Von derlei Herrn in ius: Und sieh! er sah im Geiste schon Sein Reich, und auch das Rohr, wovon Er Pfeisen schneiden wollte.

"Da Hochdieselben, sing er an, Noch jung zu sein geruhen, Und sich's bei einem frommen Mann Viel sicherer läßt ruhen, Als so im Bette ganz allein: So rieth ich unmaßgeblichst ein: Daß Sie die Hand ihm reichten."

"Dem Eid, den Jhro Majestät Dero Semahl geschworen, War sichtbarlich die Nullität Sleich ansangs angeboren. Der heilge Vater Busenbaum Sagt deutlich: was man schwört im Traum, Kann niemals obligiren."

"Allein gesett, Sie wären doch Für so was responsabel, So scheint das Gegentheil ja noch Zum mindesten probabel; Hier ist nur zwischen einem mehr Und zwischen einem weniger Probablen Fall zu wählen." "Gleichwie man aus zwei Uebeln nun Das kleinste wählt, so sehlen Die nicht, die hier ein gleiches thun Und 's minder Wahre wählen. Der Eid, legal und nicht legal, Ist also null in jedem Fall; Quod erat demonstrandum."

Der Syllogismus nun benahm Der Fürstin alle Schmerzen, Und kizelte das Bischen Scham Ihr vollends aus dem Herzen. Das Wunder, so mit ihr geschehn, Verdankte sie dem heiligen Patron Probabilismus.

Von nun an ließ die gute Frau Wie eine Braut sich kleiden, Sie wollte weder schwarz noch grau Mehr auf dem Leibe leiden, Und kleidete von Kopf zu Fuß Den heiligen Antonius Mit ihren Wittwenkleidern.

Allein der Gott der Liebe zog Den Bogen immer straffer, Und jeder Wurfspieß, wenn er flog Nach ihrem Herz, so traf er. Ihr Herzchen sah dabei, o Graus! Wie Sanct Sebastianus aus, Sanz übersä't mit Pfeilen. Beständig fuhr dem armen Weib Ein Jücken durch die Glieder, Bald kam's ihr in den Unterleib, Bald in die Kehle wieder. Sie lief herum ohn' Unterlaß, Wie ein geplagtes Füllen, das Die bösen Bremsen stechen.

Und wenn sie ihren Theuren sah, War's aus im Oberstüdchen: Sie hieß bald den Askan — Papa, Bald den Aeneas — Püppchen, Langt, wo sie Dosen offen sieht, Nach Schnupftabak, und fährt damit Ins Maul anstatt zur Nase.

Bald will sie gar den ganzen Spuck Von Troja wieder hören; Greift, statt dem Glas, nach einem Krug, Ihn auf sein Wohl zu leeren, Und führt ihn bei stocksinstrer Nacht Auf den Balkon, um ihm die Pracht Von ihrer Stadt zu zeigen.

Aeneens Unempfindlichkeit Muß dann Askan oft büßen; Den küßt und drückt sie, daß er schreit Und zappelt mit den Füßen; Sieht ihn für den Aeneas an, Und denkt im Taumel gar nicht dran, Daß ihm der Bart noch sehle. Der Bau gerieth dabei, wie man Leicht denken kann, ins Stecken; Die Maurer sahn einander an Und maurten, wie die Schnecken. Der Zimmermann ging, statt auf's Dach, Dem Wein und Caressiren nach, Reginae ad exemplum.

Ob dieser Noth der Königin Erhuben in dem Himmel Frau Benus und Frau Jupitrin Ein schrecklich Wortgetümmel. Vor Zorn roth wie ein Indian, Fing Juno, wie hier folget, an Ihr Mäulchen auszuleeren:

"Dein saubrer Bub' und du dürft euch Fürwahr gewaltig brüsten: Es ist ein wahrer Heldenstreich, Ein Weib zu überlisten! Zwei Götter, beide fürchterlich An Macht, encanailliren sich Mit einem Weib — Pfui Teufel!"

"Dein Sohn, der saubre Cavalier, Wird doch wohl nicht drauf zielen, Sich so nur en passant bei ihr Ein Bischen abzukühlen? Und so er das nicht intendirt, So laß uns nun, wie sich's gebührt, Die Eh' im Himmel schließen." Mit Regen überraschen, Und ihnen, wenn's dir so behagt, Den Kopf so lange waschen, Bis sie in eine Höhle sliehn; Dann komm' ich als Frau Pastorin Und kupple sie zusammen."

Frau Benus sah dies Knisschen ein Und sprach: Nu meinetwegen, Nur zu, wenn's denn gefreit muß sein, Ich habe nichts dagegen." Doch dachte sie: "Wie, mein Herr Sohn Ein lybisch Königlein? — Fi donc! Eh werd' er Kapuziner."

Indeß hub sich bereits die Sonn' Aus ihrem nassen Bette, Frau Dido saß zwo Stunden schon Boll Angst an der Toilette, Flucht' über ihren schwarzen Teint, Den ihr die Sonne so verbrennt, Und über ihre Taille.

Am Thore stand die Jägerschaar Mit ihren Doggen fertig, Die ganze Jagdgesellschaft war Der Fürstin nur gewärtig. Ein Zelter, prächtig aufgezäumt Und schöner als die Fürstin, schäumt Und tanzt aus langer Weile. Sie kam nun endlich reizend, wie Diana, angezogen, Hochaufgeschürzt bis übers Knie, Nebst Köcher, Pfeil und Bogen, Und au Balon volant frisirt, Ihr stumpses Näschen schön schattirt Mit einer Straußenseder.

Allein Aeneas ragt hervor, Wie über die Philister Einst Goliath — mit seinem Rohr Und seinem Wolfstornister, Den grünen Hut mit einem Strauß Und Band gezieret sah er aus, Als wie der bair'sche Hiesel.

Er hielt der Fürstin ritterlich.
Den Bügel und die Mähre,
Und schätzte, wie einst Friederich
Der Rothbart — sich's zur Ehre.
Er selbst bestieg sein Leibpferd dann,
Fest angegürtet ritt Askan
Auf einem Corsicaner.

Raum waren sie im Jagdrevier,
So sing man an zu blasen,
Die Reh' und Gemsen sprangen schier
Den Jägern auf die Nasen;
Aeneas schoß rund um sich her
Und sehlt' ein Schwein, so groß wie er
Auf vierundzwanzig Schritte.

Askan war auch nicht faul, er stach
Sein Pferd und gallopirte
Den angeschossen Hasen nach,
Bis er sie todt forcirte.
Er wünschte sich nur groß zu sein,
Und auch ein großes wildes Schwein,
Wie sein Papa, zu fehlen.

Auf einmal ward am Firmament Der Nebel immer dichter, Die Sonne, die bisher gebrennt, Schnitt finstere Gesichter: Ein Hagelregen zog heran Mit Blitz und Donner, und begann Die Jagenden — zu jagen.

Ein Jeder brachte seinen Kopf In Sicherheit, da Schloßen, Groß wie Aeneens Hosenknopf, Auf sie herniederschossen. Der rettet sich in einen Strauch, Der unter seines Rosses Bauch, Der läuft in's nächste Dörschen.

Und wie der böse Satan oft Sein Spiel hat mit den Frommen, So mußt' Aeneas unverhofft In eine Höhle kommen, Wo eben, bis aus's Hemdchen naß, Die so verliebte Dido saß, Ihr Unterrödchen trocknend. Doch was die beiden Liebenden In dieser Höhle thaten, Das läßt uns Wißbegierigen Herr Maro nur errathen: Er spricht, gar sittsam von Natur, So was von einer Höhle nur, Und macht darauf ein Punktum.

Doch seit mit diesem Berschen, das So dunkel uns geblieben, Ignatius den Satanas Aus Weibern ausgetrieben, Beschuldigt man die Königin, Es habe sich Aeneas in Der Höhl' exorcisiret.

Der Teufelsbanner ward auch drum, So wie es sich gebühret, Von ihr vor's Consistorium Des Tags darauf citiret. Da mußte nun der arme Narr, Ob's gleich nicht so gemeinet war, Mit ihr sich trauen lassen.

Dabei nicht auf den Ohren:
Sie ward von Frau Curiositas
Dereinst zur Welt geboren.
D hätte Madam Fürwiß nur
Die unverschämte Creatur
Im ersten Bad ersäuset!

Jest aber führt sie in der Welt Ein scandalöses Leben, Und pflegt für ein geringes Geld Sich jedem preis zu geben; Ob's Tugend oder Laster sei, Das ist ihr alles einerlei, Sie prositirt von beiden.

Sie schämt sich nicht, und schwadronirt Herum in allen Schenken, Hält jedem, und prostituirt Sich da auf allen Bänken. Ein jeder Zeitungsschreiber ist Ihr Kunde, jeder Journalist Und jeder Kannengießer.

Die Wahrheit und die Lüge frißt Sie auf mit gleichen Freuden, Und was sie wieder ausspeit, ist Ein Fricassee von beiden. Wenn man zuweilen Kriege führt Und eine Schlacht geliefert wird, Dient sie auf beiden Seiten.

Sie haranguirt den Bösewicht Und macht sich kein Gewissen; Speit oft der Tugend ins Gesicht Und tritt sic mit den Füßen; Verräth, was Nachts ein Mädchen that, Frühmorgens schon der ganzen Stadt Und schweigt von seilen Mezen. Sie ist in täglich neuem Kleid In allen Assembleen; Weiß oft die schalste Kleinigkeit Zum Wunder aufzublähen; Ist wankelmüthig wie ein Weib Und krönet oft zum Zeitvertreib Den Schmierer zum Poeten.

Die saubre Miß nun that zur Stund Dies Heirathsanekdötchen Dem Mohrenkönig Jarbas kund Im nächsten Zeitungsblättchen. Der hatte vor nicht langer Zeit Auch um die Königin gesreit Und einen Korb bekommen.

Er war zwar selbst der Liebe Kind Aus Jupiters Seschlechte; Allein dergleichen Kinder sind Stets seuriger als echte; Drum schäumt' er wie ein Krastgenie, Lief in den Tempel hin und schrie Auf zum Papa um Rache:

"Du, geiler Böcke Schutpatron Und aller Hahnrei Bater, Zevs Ammon! räche beinen Sohn An jener schwarzen Natter, Die mich verschmäht, und wie man spricht, Sich nun mit einem Milchgesicht In schnöber Wollust wälzet." "Ha, hätt' ich beinen Donner da, Wie wollt ich sie zerschmettern! Ich bin dein Sohn, du wolltest ja Dich mir zu Lieb' entgöttern; Thu selber erst, was du besiehlst, Und wenn du Buben zeugen willst, Schau ihnen auch um Weiber!"

Herr Jupiter ward allarmirt In seinem blauen Himmel; Er sprach: "Nu, nu, was lamentirt Und poltert denn der Lümmel? Es wird wohl noch zu helsen sein! Holt mir den Hoscourier herein, Ich hab' für ihn Depeschen."

Merkur erschien. "Mach' einen Ritt Nach Lybien; verweile Dich nicht, und nimm die Flügel mit, Denn was ich will hat Eile. Aeneas wird bei Dido sein, Drum sieh, daß Du ihn kannst allein Auf ein paar Worte sprechen." —

"Frag' ihn, ob er benn glaubt, daß man Im Bette Reiche finde? Und ob er seinen Vatican Auf einem Sopha gründe? Kurz, sag' ihm, ich sei teuselstoll; In vierundzwanzig Stunden soll' Er sort — und hamit Punktum!"

A STAN

Merkur zäumt' einen Zephyr auf,
Schnallt' an die Füß' ihm Flügel,
Saß auf, und gallopirte drauf
Fort über Berg und Hügel;
Rehrt' unterwegs zuweilen ein,
Trank ein Paar Gläser guten Wein,
Und kam an Ort und Stelle.

Aeneas auf dem Canapee Trank eben Chocolade, Da kam Merkur und sprach: "Musje! Sie müssen ohne Gnade In vierundzwanzig Stunden fort, So lautet meines Herren Wort. Adieu! wir seh'n uns wieder."

Der Held fand dieses Hosmandat Ein bischen übereilet: Vom ersten Liebeshunger hatt' Er sich zwar schon geheilet; Allein im Grunde hatt' er's noch Nicht satt, und war bis dato noch Bei gutem Appetite.

Allein die saure Himmelsbill Hieß ihn einmal marschiren: Drum ließ er ingeheim und still Die Schiffe repariren; Sab, was an Segeln unbrauchbar Und gar zu sehr zerrissen war, Zu einem Winkelschneiber. Die Fürstin aller Ach und D Diesmal zu überheben, Wollt' er bei Nacht incognito Zu Schiffe sich begeben. Und wenn die gute Haut noch ruht Und sich's nicht träumen läßt, auf gut Französisch sich empfehlen.

Allein man weiß, die Liebe hat Ein Razenaug; von weitem Sah Dido schon den Apparat Und wußt' ihn auch zu deuten. Sie riß mit Furienappetit Ihr Haar sich aus und rannte mit Dem Kopf nach allen Spiegeln.

Und als Aeneas Hut und Stock
Sanz leise nehmen wollte,
Erwischte sie ihn noch beim Rock:
Ihr flammend Auge rollte:
Ihr Mund, aus welchem Geiser rann,
Fing kläglich ex abrupto an,
Wie folgt, zu peroriren:

"Meinst du, daß mir verborgen blieb, Was du mir willst verhehlen? Du suchst dich, wie ein Schelm und Dieb Vergebens wegzustehlen: Ich mert' es wohl, wohin du zielst; Du bist nun meiner satt und willst Mich Arme sizen lassen." "Ha Bösewicht, ohn' alle Scham! Den ich einst küßt' und drückte, Den ich als Bettler zu mir nahm, Und seine Hemden flickte. Nicht wahr, mein Süßes schmeckte dir? Allein das Bittre willst du mir Allein nun überlassen?"

"Um Ehr' und Reputation Bin ich durch dich gekommen, Barbar! was hab' ich jetzt davon, Daß du sie mir genommen? Ach, ließest du mir doch dafür Dein Ebenbild en mignature Zurück in meinem Schooße!"

Allein kaum hatte sie verspürt, Daß sie vergebens schmälte, Und er dabei ganz ungerührt Die Fensterscheiben zählte, So gab sie noch zum Uebersluß Ihm folgenden Epilogus Voll Zorn mit auf die Reise:

"Du hergelaufener Bube du, Du ehrvergess'ner Bengel! Ein schöner Held! ja, ein Filou Bist du, ein Galgenschwengel! Was hält mich ab, du Bösewicht, Daß ich dir auf der Stelle nicht Tein Schelmenaug' zerkraße?" "Ja hör's, infamer Kerl, und schreib Dir's hinter deine Ohren: Nicht Benus, nein, ein Wäscherweib Hat dich zur Welt geboren! Und — ha der Abkunft hoher Art! — Ein Schusterjunge ohne Bart Hat sich an dir verschustert."

"Seh nur du Wildfang, den nichts rührt, Rein Hahn soll nach dir krähen: Der Teufel — Gott verzeih mir's — wird Dir schon den Hals umdrehen! Dein Herz von Sohlenleder reiß' Ich dann dir aus dem Leib, und schmeiß Es meinem Hund vor. — Dixi!"

Aeneas fand die Rede schön
So wenig doch zum Lachen,
Daß ihm die Beine zitterten,
Und seine Kniee brachen.
Er lief davon ganz angst und bang,
Und schwur, er wolle lebenlang
An die Frau Lisel denken.

Man eilt' an Bord, und alles ward Nur obenhin bereitet: Man sah Schnupstücher aller Art Statt Segeln ausgespreitet; Da hing am Ruder noch ein Ast Voll Kirschen, dort hing an dem Mast Der Wimpel bei den Eicheln. Frau Dido sah von ihrem Schloß Die Trojerslaggen wehen: Da brach ihr Schmerz von neuem los, Sie wollte fast vergehen. Es mußte noch ihr Loyolist An Bord, um eine Galgenfrist Für sie noch zu erwirken.

Vergebens demonstrirt' er da Nach Meister Sanchez Lehre: Daß accedente Copula Die Eh' untrennbar wäre. Aeneas sprach: "Sein Sanchez lügt! Was er als Mensch zusammen flickt, Kann ich als Mensch auch trennen."

Als Dido sah, Aeneas sei Durch nichts mehr zu bekehren, So wollte sie durch Hexerei Den Flüchtling Mores lehren. Sie ließ zu diesem Ende gleich Die größte Hex in ihrem Reich Zu sich nach Hose kommen.

Die mußte nun ein Wetterchen In einem Topf bereiten, Und damit nach dem Fliehenden Auf einem Besen reiten; Allein Aeneas war so sein, Und schoß mit Lukaszetteln drein: Plumps! — lag die Hex im Meere. Das Ende von dem Liebsroman Ist nun in Dido's Händen; Sie kann mit einem dritten Mann Ihn recht gemächlich enden: Allein der Herr Virgilius Besiehlt ihr, daß sie sterben muß: — Nun gut, so soll sie sterben!

Es ist zwar freilich oft ein Graus, Wenn Dichter, die doch fühlen, — Wie eine Kaze mit der Maus, Mit ihren Helden spielen: Erst puzten sie mit vieler Müh Den Helden auf, dann mezeln sie Ihr eigen Werk danieder.

Ihr Herrn, aus deren Federn Tod Und Leben willig fließen, Sagt, macht ihr euch denn nicht vor Gott Und Menschen ein Gewissen Ob eurer Federn Mordbegier? Bedenkt doch, daß die Welt — und ihr — Viel lieber lacht als weinet.

Doch, liebe Leser, habt Geduld, Es naht sich Dido's Ende; Ich bin an ihrem Tod nicht Schuld, Und wasche meine Hände. Herr Maro schlachtete sie hin; Der Heldin Blut komm' über ihn Und über seine Kinder! Da sitt sie schon die arme Frau, Die gern gelebt noch hätte, Vor Liebeskummer salb und grau, Auf ihrem Ruhebette; Denkt sich, auf ihre Hand gestütt: "Ja wohl ein Ruhebett' anitt! Und liest in Werthers Leiden.

Und wenn ihr dann, so wie sie liest,
Und mitseufzt und mitliebet,
Das Wasser in die Augen schießt,
Und ihre Blicke trübet,
So zeigt sich alles doppelt ihr,
Und ach! sie sieht auf dem Papier
Zween Werther sich ermorden. —

Indessen schwand der Sonne Licht Weg von dem Himmelsbogen, Der Tag verhüllte sein Gesicht, Die Nacht kam angezogen In tiefster Trauer, und begann Dem Schlosse langsam sich zu nah'n Mit feierlichem Schritte.

Ihr schwarzes Haar stak unfrisirt In einer der Dormeusen, Die sie nur dann und wann garnirt, Mit schimmernden Pleureusen. So kam sie ganz verschleiert hin Zur liebekranken Königin, Um ihr zu condoliren. Doch statt dem kleinsten Schlummerkorn Zeigt sie ihr nur Gespenster: Kaum guckt des Mondes Doppelhorn Zu ihr herein durch's Fenster, So glaubt sie bei der Hörner Schein, Es guck' ihr sel'ger Mann herein, Und drohe, sie zu spießen.

Und weil die ganze Schöpfung trau'rt Bei großer Häupter Leichen,
So ward die Fürstin auch bedau'rt
Von Kröten in den Teichen.
Die Unken sangen ung, ung, ung,
Das heißt: die Fürstin ist noch jung
Wie leichtlich zu verstehen.

Des Himmels großer weiter Hut Beflorte sich zur Feier: Auch jeder Hügel war so gut, Und hüllte sich in Schleier. Und weit, gar von dem todten Meer, Kam Aeols Leichtrompeter her, Und blies in die Posaune.

Die Eulen sangen Nänien, Wie sie noch nie gesungen, So kläglich und so wunderschön, Als wären sie gedungen. Nun kömmt's auch in ihr Kabinet: Hier seufzt ein Tisch, da kracht ein Bett, Dort grinst ein langes — Handtuch.

"Ha, grinse nicht so gräßlich her, Du meines Mannes Schatten! Ich komm', ich komme, Theuerster! Um mich mit dir zu gatten." So rief sie mit entschloßnem Ton, Und zog ein langes Zopsband von Ueneas aus dem Busen.

Dies schlingt sie um den Hals, knüpft dann, Auf einem Schemel stehend, Es sest an einen Nagel an, Die Augen schon verdrehend, Und spricht in dieser Positur Die letzen sieben Worte nur, Gar rührend anzuhören:

"Du süßes, ewig theures Band, Das ich — o sel'ge Stunden! Aeneen oft mit eigner Hand Um seinen Zopf gewunden! O du, des schönsten Haares Zier, Ach, nicht gemacht, die Gurgel mir Dereinstens zuzuschnüren!"

"D welch ein Zopf! Wie wunderschön Ließ er an seinem Köpschen! Ja, gegen diesen einzigen Sind alle Zöpse — Zöpschen. Drum, Band von aller Zöpse Zops! Verschnüre mir nun auch den Krops! Auweh' — ich häng' — ich sterbe!" — So lautete der Monolog,

Ch sie vom Schemel schnappte,

Und ihre arme Seel' entflog,

Wo sie ein Loch ertappte.

Die Stund, da sie gestorben war,

Ward bang dem Buben, kraus sein Haar,

Es treibt ihn fort zu Schiffe. —

Und seit dem jämmerlichen Brauch, Aus Liebe sich zu morden, Ist unter unsern Damen auch Das Hängen Mode worden; Sie hegen gleichen Appetit, Und hängen sich, wenn Einer flieht, Sögleich — an einen Andern.



## Zünftes Zuch.

## Inhalt.

Wie der fromme Held Aeneas seinen theuern Bater Anchises zum zweitenmal in Sicilien gar stattlich begraben, und dabei seine treuen Gefährten in allerlei Spiel in Schimpf und Ernst üben thät', und was dabei weiter vorging. Aeneas hört' auf seinem Schiff Ein klägliches Gewimmer, Und guckte mit dem Perspectiv Zurück nach Dido's Zimmer; Er sah ihr End' und rief ihr zu: "Der Herr geb' dir die ew'ge Ruh' Und mir — ein ander Weibchen!"

Doch Dido's Thränen, die der Schmerz Ihr aus dem Aug' gemolken, Erhoben sich nun himmelwärts In schweren Regenwolken, Und diese leerten mit Gebraus Sich über unsern Flüchtling aus, Um ihm den Kopf zu waschen.

Durchnäßt stand Palinur und frug Den Herrn Neptun in Gnaden: "Ei! habt ihr denn nicht Wasser gnug, Uns Sterbliche zu baden?" — Aeneas rieb die Augen sich, Und rief: "Die Tropsen beißen mich, Sewiß sind's Weiberthränen!" Doch Palinur rief aus Verdruß:
"Ich bin ein Bärenhäuter,
Fahr' ich euch einen Büchsenschuß
Bei diesem Regen weiter:
Nach Wälschland fahre, wer da will!
Ich halt am nächsten Hafen still,
Uns Parapluis zu kaufen."

Um nun die Schneckenfahrt am Meer Ein bischen zu beleben, Ließ er durch seine Ruderer Der See die Sporen geben: Und diese stießen auch nicht saul Dem trägen großen Wassergaul Gewaltig in die Rippen.

Der Gaul schlug' vorn und hinten aus, Und brachte seine Reiter Mit Schäumen, Toben und Gebraus In wenig Stunden weiter: Und nun ging's — freilich nicht hopp hopp — Jedoch im sausenden Galopp Hin in Acestes Hafen.

In eine Bärenhaut genäht, Mit Pfeilen ganz den Rücken, Sleich einem Stachelschwein, besä't, Doch Freundschaft in den Blicken, Erschien Acestes an dem Strand, Und hieß in seinem kleinen Land Die nassen Herrn willkommen. Kaum war nun alles unter Dach, So ging der Bratenwender; Ueneas aber suchte nach In seinem Schreibkalender, Und fand: es sei gerad' ein Jahr, Daß sein Papa gestorben war, Und hier begraben wurde.

Er ließ sogleich das Trojerheer Bei sich zusammen kommen, Und sprach: "Ihr, die ihr über's Meer Mit mir hieher geschwommen, Und deren Stamm in jener Welt Großväter, Basen, Tanten zählt, Vernehmet, was ich sage!"

"Ich mach' euch, liebe Dardaner Mit Thränen hier zu wissen: Heut' ist's ein Jahr, daß, ach, mein Herr Papa in's Gras gebissen; Drum zog der Himmel, wie wir sahn; Heut diese tiese Trauer an Und weinte große Tropsen."

"Denn wißt, ein großer Herr kann nicht So wie ein Hund krepiren: Drum laßt uns jest nach unsrer Pflicht Den Jahrtag celebriren! — D gönne, Vater, gönne mir Das Slück, dich alle Jahre hier Von neuem zu begraben!" "Du bist gewiß ein Heiliger Im Himmel, wie ich glaube; Du warst ja stets ein Eiserer Der unverfälschten Traube: Drum, komm' ich nach Italien, So lass' ich mir Reliquien Aus deinem Leibe machen."

"Mir soll der reiche Weinsteinquell In deinem heil'gen Magen So viel, als das Alopsi-Mehl Den Jesuiten, tragen: Zum mindesten bin ich gewiß, Mein Mittel wirkt wohl eh' als dies Im Unterleib Mirakel."

"Drum traur't um meinen Herrn Papa, Und windet ihm zur Ehre Pleureusen um die Pokula, Und um die Fässer Flöre; Und um auch des Champagners Knall Zu dämpsen stecket überall Sourdinchen in die Flaschen."

"Neun Tage sei kein Trinkgelag In allen Weinbehältern: Der Winzer soll an diesem Tag Statt Most nur Thränen keltern! Der Schmerz soll Kellermeister sein, Und dieser zapfe nun statt Wein Uns Wasser aus den Augen." "Nun laßt uns die Erequien Wie sich's gebührt, erneuern, Und dann den Tod des Seligen Mit frommen Spielen seiern." Sprach's: und so wallte Paar und Paar Im Leichenzug die Trojerschaar Zum Grab des frommen Trinkers.

Und füllte nun mit Zähren Den Tummler, den der sel'ge Mann Sewohnt war auszuleeren. Ihm folgten auch die andern nach, Und gossen manchen Thränenbach In ihre leeren Flaschen.

Als Klerisei verschönerte
Den Zug ein Trupp Pauliner,
Ein Duzend wohlgemästete,
Langbärt'ge Kapuziner,
In braunen Mänteln, Paar und Paar,
Und endlich schloßen noch die Schaar
Zwölf Paar Dominikaner.

Beim Grab des Todten ward zur Stund Ein Kastrum aufgeführet, Mit hundert Lampen aus Burgund Gar schön illuminiret: Er lag im Sarg', und um ihn her Die Brüderschaften all, die er Sein Lebelang — getrunken, Und als der Sarg ward aufgethan, So schrie ob dem Spektakel, Das sich jett zeigte, jedermann Aus vollem Hals: Mirakel! Denn sieh! zum Zeichen, daß er noch Ganz unverwesen wäre, kroch Ein Wurm ihm aus dem Leibe.

"Du, der du hier die Rudera Des Seligen verzehrest, Und dich von dem Ambrosia Des heil'gen Leibes nährest, Bist du des Frommen Genius, Sag', oder nur der Famulus An seiner Hinterpsorte?"

So frug erstaunt der fromme Mann: Doch, ohne ihn zu hören, Fing unser durst'ger Schutzgeist an Die Lampen auszuleeren: Er leerte sie den Augenblick, Und kroch dann wiederum zurück In seinen Tabernakel.

Da Herr und Diener nun nichts als Sestank zur Antwort gaben, So eilte man jetzt über Hals Und Kopf sie zu begraben. Man scharrte Sanct Anchisen ein: Ein Rebenhügel voll mit Wein Ward seine Grabesstätte. Aeneas ließ das Grab zur Stund Mit jungen Reben krönen, Und spritzte sie mit seinen und Der Trojer heißen Thränen: Woher es denn auch kommen mag, Daß noch bis auf den heut'gen Tag Die Rebensköcke weinen.

Man ging nun und bereitete Ein Mahl in großen Töpfen, Und kriegte das vierfüßige Geleite bei den Köpfen. Die meisten starben durch das Beil, Ein Theil ward aufgehängt, ein Theil Gespießet und — gebraten.

Doch während die Trojaner sich In Wein und Thränen baden, Ward durch die Zeitung männiglich Zu Spielen eingeladen, Die Trojens frömmerer Achill Dem, der durch Totap's Hektor siel, Zu Ehren geben wollte.

Die Traurnovene war jest um. Als nun der Tag gekommen, An dem Aurora wiederum Ihr Bischen Roth genommen, So stand, von Neugier hergebannt, Das Bolk, Hans Hagel sonst genannt, Schon da mit offnen Mäulern. Vier Luftballone, jeglicher So groß, daß für Planeten Die größten Ustronomiker Sie angesehen hätten, Die lagen fertig, um nunmehr Mit dem gesammten Sternenheer Ein Tänzchen mitzumachen.

Und sieh, in einem jeglichen Von diesen vier Planeten Stieg eine der gepriesenen Gelehrten Fakultäten, Sammt Kanzler und Magnisikus, Dekan, Pedell und Syndikus, Und Fakultätsdirektor.—

D Phöbus, der dem Erdenball
Stets Licht und Wärme bringet,
Und der sogar mit seinem Strahl
In Dichterköpse dringet,
Du bist ja selbst ein Luftballon:
Laß mich bei dieser Aktion,
Ich bitte dich, nicht stecken!

Im ersten Luftschiff schwamm empor Madam Philosophia: Ihr Schiff stellt' einen Falken vor, Und das nicht ohne quia; Denn wißt: ein Falke scheut kein Licht, Er schaut der Sonn' ins Angesicht, Und kriegt nicht Augenschmerzen. Das zweite Schiff, auf welches sich Die Mediker begaben, Trug schwarze Liverei, und glich Leibhaftig einem Raben, Weil dieser Vogel von Natur Sich von dem Fluch der Menschheit nur Id est: vom Aase nähret.

Das mächt'ge Jus behauptete Die dritte Luftkarjole: Das Schiff, worauf es segelte, War ähnlich einer Dohle, Ein Thier, das Fäden gern versitzt, Viel schwätzt, und alles wegstipitzt, So weit sein Schnabel reichet.

Im vierten Schiff war endlich die Theologie zu schauen: Das schöne Luftpirutsch, das sie Bestieg, glich einem Pfauen: Denn, wenn dies Thier, sonst stolz gebaut, Herab auf seine Füße schaut, So schämt es sich verzweiselt.

So stand, gefüllt mit eitel Dampf, Die Wolkenflotte fertig, Und war, erpicht auf Sieg und Kampf, Nur des Signals gewärtig, Um dem Janhagel, welcher sich Bersammelt hatt', ein sürchterlich A quatro vorzuspielen. An dem Plasond des Himmels sehn Wir vier Gestirne hangen, Von welchen diese streitenden Parteien ausgegangen: Von Zevs der Psau, vom Mars das Jus, Der Rabe vom Merkurius, Der Falke von der Sonne.

Dies war das Ziel, zu dem hinan Die Luftgaleeren wollten, Und wo sie reformirt sodann Zurücke kehren sollten; Weil jede nach der Ehre geizt, Sie hätt' ein Stern herab geschneuzt, Als er den Schnupsen hatte.

Und weil sich jede Zunft der Welt, Für jährliche Gebühren, Im Himmelreich Agenten hält, Die dort für sie agiren, So waren auch die heiligen Patronen dieser kämpfenden Parteien hier zugegen.

Denn vor dem Himmelsthor erschien Sanct Katharina scherzend, Am Arm des Thomas von Aquin, Den alten Jvo herzend, An diese schlossen noch sich an Sanct Kosmas und Sanct Damian Mit Apothekerbüchsen. Raum tönte das Signal ins Ohr, So flogen die Galljonen Lautzischend in die Luft empor, Sleich Stubers Tourbillonen, Um ihre hocherleuchtete Gradirte Köpf' in wolkichte Perücken einzuhüllen.

So bricht, wenn es im Ropfe brennt Ein Dichter aus den Schranken, Schwingt sich hinan zum Firmament Auf luftigen Gedanken, Und drohet, wenn man ihn nicht fest Hält, oder ihm zur Ader läßt, Den Himmel einzustoßen.

Und nun hob in dem Wolkenplan Mit gräßlichem Setümmel Der Fakultäten Kampf sich an. So einen Krieg am Himmel Sah nicht der blinde Milton je, Noch St. Johann der Sehende, In der Apokalppse.

Die theolog'sche Kriegesmacht, Mit aufgesperrtem Rachen, Gebot der philosoph'schen Jacht Despotisch, Halt zu machen, Und drohte sonst durch ihren Duns — Wie unlängst die Holländer uns — Sie in den Grund zu bohren. Jest nahten sich die Kämpsenden. Post Element! wie hausten Die polyspllogistischen Kartätschen, und wie sausten Die ofengabelförmigen Dilemmen und gekletteten Soriten in den Lüften!

Es hatte die Theologie Ein ganzes Heer Doktoren, Die packten die Philosophie Gewaltig bei den Ohren. Ein Doktor — sonst Mellistuus — Gab für den kleinsten Bolzenschuß Ihr eine Kanonade.

Laudone der Philosophie,
Sonst Helden ohne gleichen,
Sah man nun vor der Artillrie
Der Theologen weichen:
Der eine streckte das Gewehr,
Der warf es weg, ein anderer
Ließ sich's sogar vernageln.

Und kriegte die Theologie Zuweilen einen schlauen Freibeuter der Philosophie In ihre heil'gen Klauen, So briet sie ihn wie einen Fisch, Um ihn gebraten schon zum Tisch Des Satanas zu liefern. Man tummelte sich lang herum Im Ziegenwollenzanke, Da siel das Jus canonicum Dem Pfauen in die Flanke, Und schoß ihm ohne viel Gebraus Ein Auge nach dem andern aus Auf seinem langen Schweise.

Indeß gewann der Falke Zeit,
Die Klauen sich zu schärfen,
Und, was an seiner Langsamkeit
Schuld war, von sich zu werfen:
Er warf — und machte nicht viel Wort —
Den Aristoteles vom Bord,
Sammt seinen Quidditäten.

Er nahte sich nun seinem Ziel, Indeß die kanonirten; Der Pfau schoß zwar der Blize viel Nach ihm und den Alliirten: Doch Franklin und Febronius Entkräfteten fast jeden Schuß Mit ihren Blizableitern.

Nun, während sich im Kampf herum Die drei Parteien trieben, War das Collegium medicum Sanz neuteral geblieben, Und nahm bloß mit dem Dienst vorlieb, Daß es brav Niesewurz verschrieb Und Ader ließ und schröpfte. Am nächsten kam der Falk hinan Zu seinem fernen Ziele, Er wurde Sieger, und gewann Den ersten Preis im Spiele. Er ward zum Adler, und zum Lohn Ward unter lautem Jubel Kron' Und Scepter ihm gegeben.

Nun kam auch von der Aktion
Das schlaue Jus zurücke:
Und dieses ward befreit zum Lohn
Bon Rad' und Schwert und Stricke.
Doch die Facultas Medica,
Die nur so zusah, was geschah,
Nahm ihren Lohn sich selber.

Nun kam in lächerlicher Hast Der Psau der Theologen Mit einem Ruder ohne Mast Und Segel angezogen: Nur mühsam zog er seinen Schwanz, Allein es waren doch nicht ganz Die Flügel ihm gestuzet.

So bäumt mit zischendem Getön Die halb zertretne Schlange In hundertsält'gen Krümmungen Sich unter'm Fuß noch lange. Doch ging darum nicht ohne Lohn Auch diese Fakultät davon; Denn sie bekam jest Weiber. So nahm das schöne Schattenspiel Für diesesmal ein Ende. Ein Theil der Gaffer hielt sich still, Ein Theil klopst in die Hände: Der eine pfiff, der andre schalt, Dem dritten ward nicht warm noch kalt: Und war doch alles gratis.

Im zweiten Spiele sah man nun Anstatt der Herrn Doktoren, Viersüß'ge Thiere Wunder thun Mit ungleich kürzern Ohren. Denn unser Held gab auf dem Gras Ein Pferderennen jetzt, und das War veritabel englisch.

Zu diesem Rennen wurden all Die Pferde hergeladen, Die je brillirten außerm Stall; Es kam Ihro Gnaden, Der macedon'sche Seneschall, Der weiland große Buzephal Des kleinen Alexanders.

Auch kam mit einem Ritterstern Der Rapp' heran geschritten, Auf welchem einst die Tempelherrn Und Heumondskinder ritten. Nicht minder seine Herrlichkeit Der Konsul von der Stadt, wo heut Zu Tag der Pabst regieret. Die Pferde, welche schon im Heer Der Griechen debütirten, Und trot dem göttlichen Homer Ihr Griechisches parlirten: Dann auch die Rosse, weiß von Haar, Die bei den alten Deutschen gar Prophetendienste thaten.

Es hatten diese wiehernden
Propheten, die den alten
Bewohnern unsrer Gegenden
Für infallibel galten.
Schon manches Unglück prophezeit,
Allein ihr eignes Schicksal heut
Blieb ihnen, ach! — verborgen.

So hatt' im sinstern Wallsischbauch Einst Jonas vorgesehen, Daß Ninive bald würd' im Rauch Und Flammen untergehen; Doch daß die Laube über Nacht Berdorre, die er sich gemacht, Ließ er sich gar nicht träumen.

Der keusche Roßinante, der Nicht mehr die Stuten wittert, Dann Herkuls Pferde, die ihr Herr Mit Königsfleisch gefüttert, Die kamen und noch andere, Die uns die leicht vergessene Wiß Fama vorenthalten. Die Kenner harrten auf's Signal Lautschnaubend in den Schranken: Und nun erscholl der Peitsche Knall; Sie flogen wie Sedanken, Die oft ein Mädchen bei der Nacht Mit Extrapost, wenn es erwacht, An den Geliebten sendet.

Doch schneller, als der Sturmwind pfiss, Und zehnmal noch behender, Als all' die großen Herren, lief Ein magrer Engelländer, Ein Thier, so schnell und leicht zu Fuß, Als hätte Mylord Aeolus Es selbst Kurier geritten.

Nun folgten, aber weit zurück, Die zween prophet'schen Schimmel, Allein sie hefteten den Blick Beständig nach dem Himmel, Und sahen drum die Pfüße, die Vor ihnen lag, nicht eh', bis sie Darinnen stecken blieben.

Indeß siel um ihr Büschchen Heu Die arme brit'sche Mähre Am Ziel ermattet auf die Streu, Und starb den Tod der Ehre. So liesen einst die griechischen Athleten um ein Zweigelchen Des Oelbaums sich zu Tode. Doch dafür ward das edle Thier In England sehr gepriesen, Und neben Lock' und Shakespear Ein Platz ihm angewiesen. Das Monument des Seligen Ist heut zu Tage noch zu sehn In der Abtei Westminster.

Und nun begann das dritte Spiel Dem Volk zu guter Lette, Das außerordentlich gesiel, Denn es war eine Hetze. Aeneas kannte 's Publikum, Und wußte, daß die Wiener drum Die Füße weg sich liefen.

Die Kämpser rauften ansangs zwar Sleich Hahnen nur um Körner, Doch als man in der Hiße war, Wies man sich auch die Hörner. Drum seße, liebes Publikum, Dich hübsch in einen Kreis herum, Und sieh die Autorheze.

Es trat ein Kämpser auf die Bahn, Der sing euch an zu trozen, Und seine Gegner, Mann für Mann, Gewaltig anzuglozen. Er hieb vor'm deutschen Publikum So schrecklich in der Luft herum, Als wollt' er alle fressen. Sein großer Bengel, vorne schön Mit Blei, statt Wiß, beschlagen, Bewies, er sei der Cestus, den Die Alten einst getragen. Er warf nun diesen Cestus hin, Und sieh! kein Gegner war so kühn, Denselben auszuheben.

Er krähte schon Triumph, da trat Ein großer deutscher Ringer Hin zum latein'schen Goliath, Und wies ihm seine Finger. Und sagte kühn ihm ins Gesicht: Sein Kolben sei kein Cestus nicht, Sei nur ein Pressebengel.

Sie gingen auf einander los, Wie zween erzürnte Böcke, Doch er bekam auf jeden Stoß Des Gegners blaue Flecke. Wie Hagel auf den Dächern saust Des Siegers kampfgewohnte Faust Um seine langen Ohren.

Allein ein kleiner Sieg erweckt
Stets Lust nach größern Siegen.
Er ließ den Prahler hingestreckt
Auf allen Vieren liegen,
Und warf nun den polemischen
Fechthandschuh einem anderen
Hin auf den deutschen Boden.

Ein Ding, so stark, daß es im Nu Den Kopf euch brechen könnte, Und doch war dieser Fechthandschuh Nicht ganz mehr, nur Fragmente Von einem Fechthandschuh womit, Ein braver Ringer den Alcid Einst vor den Kopf geschlagen.

Ein Stier, der in Hammonien Gern Apis werden möchte, Geübt in dem polemischen Gelehrten Stiergefechte, Der lief, wie wüthig, drum herum, Und brüllte, daß dem Publikum Dabei die Ohren gellten.

Er rannt' auf seinen Gegner los,
. Als wollt' er flugs ihn spießen;
Allein schon auf den ersten Stoß
Mußt' er den Frevel büßen:
Ein Schlag auf seinen dicken Kopf Vom Gegner, und da siel der Tropf Zu Boden, wie ein Plumpsack.

Als Nachspiel dieser Aktion, Dem Troß des Bolks zum Kigel, Ram die Repräsentation Der kleineren Scharmüßel, Worin die Autorjungen sich Vor'm Publikum so ärgerlich Den Steiß einander zeigen. Hier schlug ein Ochs nach einem Schaf, Dort rauften Mäus' und Ratten, Da schlug ein Esel aus und traf Nur seinen eignen Schatten: Hier lief ein Eber voller Jorn, Dort stieß ein Bock sich selbst sein Horn In hunderttausend Stücke.

Hier lag der Welt zum Scandalum Ein Wärwolf fast geschunden, Dort balgt' ein andrer sich herum Mit zwanzig Fleischerhunden: Die Hete schloß, als Feuerhund, Mit einem Eselsschweif im Mund, Der bai'rsche Regerbrater.

Julett ließ seinen Herrn Papa Askan noch invitiren: Er gab ein Caroussel, um da Sich auch zu produciren, Und zeigte zu des Vaters Freud' Unendlich viel Geschicklichkeit Im Schnalzen und Kutschieren.

Indessen so sich alles wohl Gethan auf Feld und Anger, Ward Juno von dem alten Groll Mit neuen Känken schwanger. Sie rief ihr Kammerkätzchen her, Und schickte sie hinab ans Meer Mit heimlichen Depeschen.

Die alten Jungfern, die einst keusch Aus Troja mit entliesen, Weil sich an ihrem zähen Fleisch Die Griechen nicht vergriffen, Die lagen auf den Knieen da, Und schickten zu Sanct Pronuba Manch brünstig Stoßgebetlein.

Seit sieben Jahren segelten Sie schon herum im Meere, Sleich Ursula's Sespielinnen, Mit dem Trojaner Heere, Und boten jeglichem Tyrann Ihr welkes Jungserkränzchen an Für eine Marterkrone.

Bu diesen Jungsern kam in Eil' Auf ihrem bunten Bogen Herabgerutscht, als wie ein Pfeil, Miß Jris angeflogen, Und trat, wie ihr befohlen war, Mit dieser malcontenten Schaar, Wie folgt, in Unterhandlung:

"Die ihr zur See so zweiselhaft Herum nach Männern treibet, Und auf der Sandbank — Jungfrauschaft — So lange sizen bleibet, Wißt, daß der Ort, nach dem ihr zieht, Stets um so weiter von euch slieht, Je länger ihr drum segelt. "Sucht lieber hier die Flott' am Meer Durch Feuer aufzureiben, Und zwingt den Schlingel, der hieher Euch führte, hier zu bleiben; Aeneas ist ein Schuft und fromm, Er führt euch sonst mit sich nach Kom, Und macht euch da zu Nonnen."

"In einem Spinnhaus werdet ihr Dort euern Leichtsinn büßen, Und weiße Wolle für und für Zu Pallien spinnen müssen, Die man dort auf das theuerste Verkauft, und instantissime Bei alle dem verlanget."

Nun trat hervor die Aelteste Aus allen, die da waren, Ein Jüngserchen, so weiß wie Schnee, (Versteht sich bloß an Haaren) Sie war am Hof zu Ilion Bei fünfzig Prinzen Amme schon, Und hieß noch immer Jungser.

Die warf den ersten Feuerbrand Wie wüthig nach den Schiffen: Ihr folgten mit gesammter Hand Die andern! Sieh, da griffen Die Flammen Tau' und Masten an Und loderten die Strick' hinan, Lautknatternd zu den Wimpeln. Aeneas, der von weitem schon Das Feuer prasseln hörte Von der Illumination, Womit man ihn beehrte, Kam außer Athem an den Strand Mit seinen Trojern hergerannt, Und schrie man sollte löschen.

Allein das Feu'r nahm überhand: Hier fraß es schon — o Jammer — Heißhungrig an dem Proviant, Dort sprang die Pulverkammer. Hier brannt ein Schiff am Vordertheil, Dort leckten schon am Hindertheil Des Orlogschiffs die Flammen.

Da sing der fromme heil'ge Mann Voll Inbrunst an zu beten: "D heiliger Sanct Florian! Hilf uns die Schiffe retten! Ich will auf diesem Plaze hier Für diese große Wohlthat Dir Ein schönes Kloster bauen."

Der Heilige, der dies vernahm, Hatt' ihn beim Wort genommen, Denn sieh, er selbst, o Wunder, kam Auf Wolken hergeschwommen, Mit einem Kübel in der Hand, Und löschte den fatalen Brand In wenig Augenblicken. Allein Aeneas wollte drum Nicht länger hier verweilen, Er kaufte neue Segel, um Nach Latium zu eilen; Er dachte sich: das Kloster kann Dort auch stehn, und Sanct Florian Wird's so genau nicht nehmen.

Indessen war bereits die Sonn' Im Meer auf ihrer Reise, Und aller Orten herrschte schon Der Tag der Fledermäuse. Aeneas schlief, es war schon spät: Da trat ein Geist hin an sein Bett' Und nahm ihn bei der Nase.

Jesus, Maria, Joseph! rief Der Held, ohn' es zu wissen, Und steckte seinen Kopf, so tief Er konnt, hinein ins Kissen. Allein der Seist blieb vor ihm stehn, Und sprach mit einem trozigen Sesichte diese Worte:

"Blick' auf, ich bin kein böser Geist, Der nur von Schwefel stinket, Ich bin, wo man Ambrosia speist Und frischen Nektar trinket; Ich, dein hochseliger Papa, Bin selbst dich zu kuranzen da, Weil du nicht Wort willst halten." "Es läßt durch mich Sanct Florian Sein Kloster vindiciren, Das sollst du bau'n, und es sodann Mit gutem Wein dotiren: Wenn du nicht gleich den Bau anhebst, So wird er dir, so lang du lebst, Den Durst mit Wasser löschen."

"Zur Hölle wirst du dann sosort, Wie Pater Rochem gehen, Und von dem Schweseltrank alldort Dein blaues Wunder sehen. Doch sieh! man schließt die Himmelsthür: Adieu! der himmlische Portier Ist streng und hält auf Ordnung."

Raum sing auf diese Schreckennacht Der Morgen an zu grauen, So ließ er gleich mit aller Pracht Das neue Kloster bauen, Er nannte es: Sanct Florian, Und wies es solchen Leuten an, Die zu nichts Besserm taugen.

Die alten Urseln, die nicht mehr Recht hinter den Gardinen Zu brauchen waren, machte er Zu Ursulinerinnen: Allein die minder Häßlichen Bracht' er im Land als Köchinnen Bei Klosterpfarrern unter. Er selbsten aber eilte nun, Um in die See zu stechen. Frau Venus durfte dem Neptun Ein Schmätchen nur versprechen, So ging er mit dem Dreizack her, Und schlug die Wellen, die zu sehr Sich hoben, auf die Köpfe.

Die allerschönste Nacht begann. Hell singen schon zu brennen Die hunderttausend Lampen an, Die wir sonst Sterne nennen. Der Steu'rmann Palinurus saß Bei einem Gläschen Rum, und maß Es sleißig mit dem Senkblei.

Und als er so in seinem Glas Die Tiesen stets sondirte, Und in dem blinkenden Compaß Die Sterne kalkulirte, Da ward ihm ach! der Kopf zu schwer: Er siel vom Bord, und löscht' im Meer Sich seinen Durst auf immer.

Dies ging Aeneen, als er ihn Vermißte, sehr zu Herzen, Er lief an's Steuerruder hin, Und sprach mit vielem Schmerzen: "Er dau'rt mich doch, der arme Narr! Denn, wenn er nicht besoffen war, Regiert' er's unvergleichlich."

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  | ` |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

# Sechstes Buch.

In drei Abtheilungen.

## Inhalt

#### der erften Abtheilung.

Wie der theure Held sich seiner künftigen Abenteuer halber bei der weisen Frau Sibylla erkundigen, und mit ihr eine Fahrt in die Hölle anstellen that.

### Der zweiten Abtheilung.

Was für seltsame Abenteuer der fromme Held auf seiner Höllenfahrt bestand und was er da alles an Augen, Rase und Ohren zu leiden hätt.

## Der britten Abtheilung.

Wie der theure Held nach Elysium tam, um seinen Bater heimzusuchen, und was er da für Wunderdinge sehen und hören that.

Aeneas ließ sich Extrapost Beim Aeolus bestellen, Und kam nach Kuma nun getrost Mit seinen Spießgesellen. Die Anker bissen in den Sand, Die Flotte drehte sich und stand, Und wies der Stadt den Hintern.

Sleich Flöhen, hüpften an den Strand Die trojischen Kadetchen; Der tauste sich ein Degenband, Der andre suchte Mädchen, Der ging auf eine Partie Whist: Aeneas, als ein frommer Christ Sing lieber in die Kirche.

Auf einem Berg erblickte man Ein Schloß, so ungeheuer Und prächtig, als der Vatikan, Und auch beinah' so theuer: Hier hatte die berühmteste Bauchrednerin, die kumische Alraune, ihren Tempel. Sie trieb ein Monopolium Im Lande mit Orakeln, So wie noch unser Sekulum Es treibet mit Mirakeln: Drum ward ihr Tempel auch sehr schnell So reich, als wie Mariazell, Und wie Mariataserl.

Der Tempel selber ward vorher In Kreta fabriciret, Und dann nach Wälschland über's Meer Bon England transportiret; Er war voll schöner Bilderchen: Aeneas blieb vor jedem stehn, Und machte seine Glossen.

Hier floh ein Sanct Alopsius Vor einer Silhouette, Da wählte sich Macarius Ein Schnackennest zum Bette, Und Simon Stock erweckte dort Am Tisch mit einem einzigen Wort Von Todten einen Stocksisch.

Hier predigt Sanct Antonius Den Fischen Glaubenslehren, Die Heiden dort statt seiner muß Ein Esel ihm bekehren; Hier springt Sanct Ignaz in den Teich, Dort geht mit ihrem Schmerzenreich Sanct Genoveva schwanger.

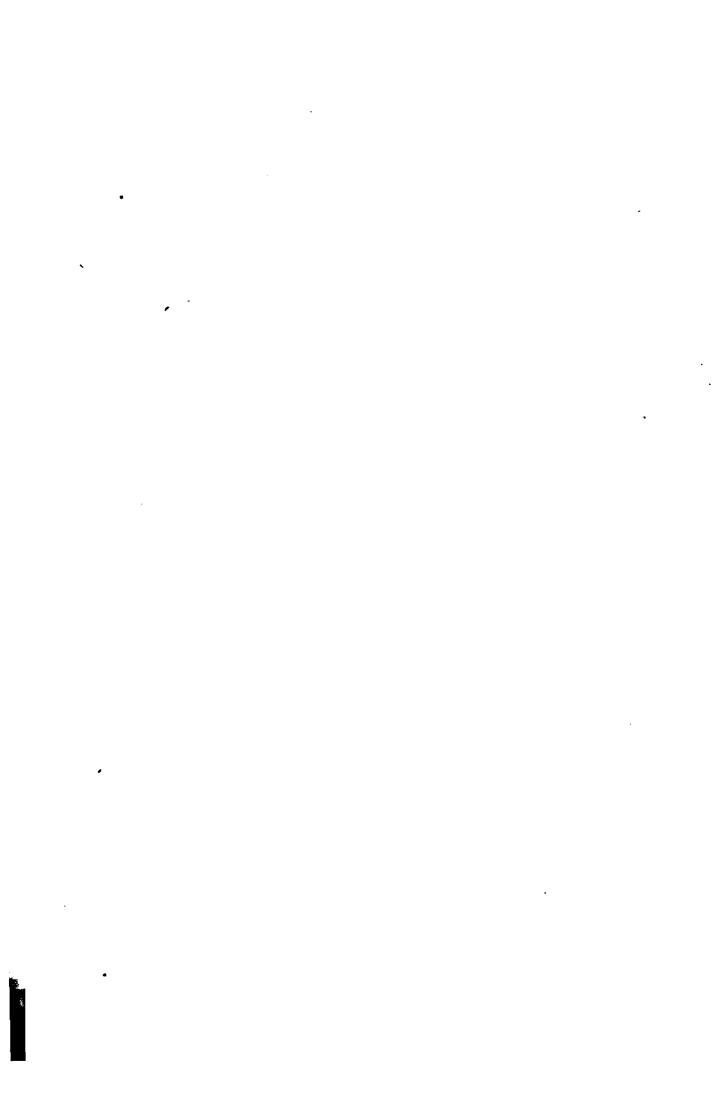





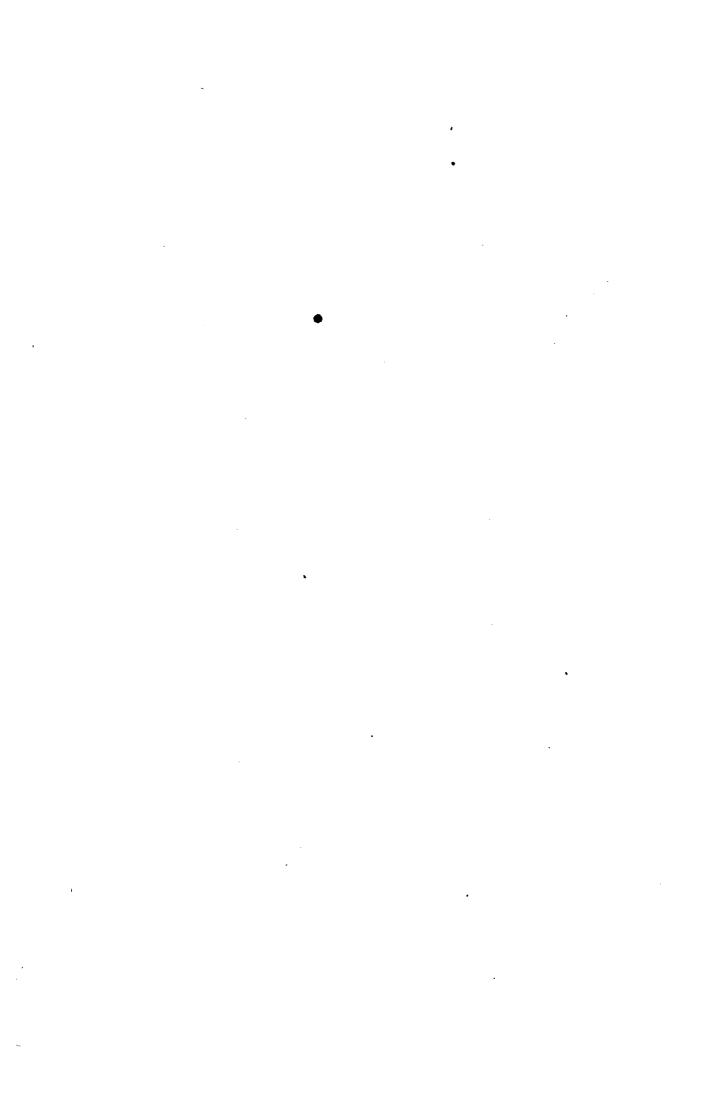

Semach herumspazieren;

a kam die Priesterin und schrie:

Fi donc! Monsieur Maulasse, Fi!

Ist denn jest Zeit zum Gassen?"

Such' erst mit Opser dich mit mir Sehörig abzusinden,
Dann will ich auf dem Dreisuß dir Aleneas that's sogleich, ging hin Fünf schoe Kälberbraten.

Sie führte drauf ihn hin zum Thron, Worauf sie residirte, Ind wo in eigener Person Sie Satan inspirirte.
In Leufel, der aus Seefeld kam dest Plat in ihrem Leiho

Haar erhob sich unterm Schlei'r, Busen unterm Mieder, hr ihr ein elektrisch Feu'r sche, wand alle Glieder; die Nugen sürchterlich, itte sie die Kolik

Doch rief sie, wie Xaverius:
"Mehr, mehr auf diesen Scheitel!"
Der Held verstand dies Amplius,
Und leerte seinen Beutel.
Drauf kniet' er vor die Priesterin
Mit aufgehobnen Händen hin,
Und sing an so zu beten:

"D du, der es gegönnet ist, Der Zukunft, die im Leben So spröde sich vor uns verschließt, Das Röckhen aufzuheben, D sei so gut, und zeige sie Mir nur enthüllt bis über's Knie, Ich bin damit zufrieden."

Indessen ging's erbärmlich zu In Frau Sibyllens Höhle, Der Teufel ließ ihr keine Ruh', Er beutelte die Seele Der Armen aus dem Leibe schier, Und drückt' und drängt' und preßt' an ihr, Als wollt' er sie erdrosseln.

Und sieh, der Teufel, der sie ritt, Fing stärker an zu rüttekn, Je mehr die Arme sich bemüht, Ihn von sich abzuschütteln. Nach langem Kreißen endlich wird Die Jungfrau glücklich accouchirt Mit folgendem Orakel: "Du wirst zwar Rom und Latien Auf allen deinen Reisen, So wenig, als Sanct Peter, sehn, Und doch wird man dich preisen, Daß du der erste einen Dom Daselbst dir stiftetest, und Rom Zum Sitz der Pähste machtest."

"Auch wird Tiber den Tiberstrom Mit Christenblute färben; Drum wirst du drum nicht minder Rom Vom Constantinus erben. Kömmt gleich in seinem Testament Kein Wörtchen von dir vor, so nennt Dich doch das Alt' und Neue."

"Bei meinem Eid! das Ding," versett Aeneas, "läßt sich hören; Allein, Madam, ihr müßt anjett Mir noch etwas gewähren: Ich möchte, weil ich eben da Die Höll' en mignature sah, Sie auch im Großen sehen."

"Denn um nicht so durch Berg und Thal Auf eigne Faust zu lausen, Will ich einst meine Reisen all' Beschreiben und verkausen; Und dann wär's schlecht, hätt' ich nicht auch Mich in der Erde weitem Bauch Ein bischen umgesehen." "Es ist ja in den Tartarus Schon Herkules gedrungen, Und auch der Fiedler Orpheus Hat sich hineingesungen; Selbst Pater Rochem war sogar Schon in der Hölle, und der war Doch nur ein Kapuziner!"

"Darum versehet mich zuvor Mit einem guten Passe, Damit man mich am Höllenthor Frei durchpassiren lasse; Ihr lebt ja mit dem Cerberus Auf einem sehr vertrauten Fuß, Euch ist ja dies was Leichtes."

"Leicht ist zur Hölle das Entrée,"
Versetzte sie betroffen,
"Und Tag und Nacht läßt Hekate
Ihr schwarzes Pförtchen offen;
Doch wer in diese Gegenden
Hinein sich wagt, der mag auch sehn,
Wie er herauskömmt wieder."

"Doch willst du ungebraten denn Dies Reich mit mir betreten, So ist dazu ein Schlüsselchen Lon Gold dir höchst von Nöthen; Denn wiss, ein goldner Schlüssel ist Ein wahrer passe-par-tout, er schließt Die Höll' auf, und den Himmel." "Allein im Augenblick, als wir Bon Höll' und Himmel sprachen, Fuhr eben ein Kamrad von dir Dem Teufel in den Rachen. Er blies heut seinen letzen Baß; Drum geh' vorher noch heim, und laß Fein christlich ihn begraben."

Und als Aeneas heim kam, fand Er seinen Feldtrompeter Ersäuft, das Glas noch in der Hand; Er war ein großes Wetter Im Sausen; doch ein Reichsprälat Soff ihn für diesesmal schachmatt, Und straste seinen Frevel.

Sonst that er Wunder in der Schlacht, Und hatte manchem Hasen, Der Rechtsumkehrteuch schon gemacht, Courage zugeblasen; Doch bei Aeneas blies er sich, Als dieser Troja ließ im Stich, Die Schwindsucht an die Gurgel.

Um also nicht für undankbar Für all dies zu passiren, Ließ ihn der Held mit Haut und Haar Im Feuer destilliren. Und seine Trojer sammelten Die Quintessenz des Seligen In einem großen Weinsaß. Er aber selbst studirte sich Halbtodt indeß beiseite: Was doch der goldne Dieterich In Plutons Reich bedeute. Ihn wurmte dies Geheimniß sehr Er sann darüber hin und her, Und konnt' es nicht ergründen.

Doch weil Frau Venus ihren Sohn Von je so auserzogen, Daß ihm, bereits gebraten schon, Ins Maul die Vögel flogen; So warf sie einen Beutel, der Voll Geld war, vor ihm hin, daß er Nur drüber stolpern durste.

Mit diesem Schlüssel in der Hand Sucht' er nun auf der Stelle Voll Muth herum im ganzen Land Den Eingang in die Hölle. Nach langem Suchen endlich roch Er Schwefel, sieh, und fand das Loch Für seinen goldnen Schlüssel.

Die Hölle riß sperrangelweit Das Maul hier auf und gähnte, Daß man ihr bis ins Eingeweid' Hinabzusehen wähnte; Dabei stieg Schweseldampf und Rauch Aus ihrem immer vollen Bauch Empor in dicen Wolken. Auch war so heiß ihr Athemzug,
Daß drob die Lüfte glühten,
Und sich bloß im Vorüberslug
Die Vögel alle brieten;
Sie stank dabei so jämmerlich,
Daß selbst die Stern' am Himmel sich
Die Nasen drob verhielten.

Und litt sie dann von Zeit zu Zeit (Weil sie nichts pflegt zu käuen) An einer Unverdaulichkeit, So sing sie an zu speien Als wie der Berg Vesuvius, Und nur Sanct Januarius Konnt' ihr das Brechen stillen.

"Du siehst," sprach jest die Priesterin Zu ihrem Kandidaten, "Den Rauchsang hier von dem Kamin, Wo die Verdammten braten; Weg alle, die ihr ungeweiht, Und nicht, wie wir, des Teufels seid, Zurück von dieser Pforte!"

"Du aber, dem der himmel gab, Dies heiligthum zu finden, Stich einen schwarzen Bock jetzt ab Für alle deine Sünden; Besprenge dann vorsichtiglich Mit Weihbrunn, und bekreuze dich, Und dann marsch sort zum Teusel!" du, der einst vom Höllenaas So wunderschön geschrieben, Und bei dem Garkoch Satanas Die Rochkunst lang getrieben, D Pater Rochem, großer Roch! Hilf mir die Höllenküche doch Nach Würden jest beschreiben.

Auf einer engen steilen Bahn, Die nie ein Strahl besonnte, Durch Finsternisse, welche man Mit Händen greisen konnte, Kam unsre Madam Mentorin Mit ihrem Telemach bis hin Zur höll'schen Antischamber.

Des Pluto's Hofgesind war hier: Der Krieg sein Oberjäger, Das hohe Alter sein Hatschier, Der Schmerz sein Wasserträger, Der hagere Neid sein Vorstehhund, Sein Postillon das Fieber, und Sein Leiblakai die Sorge. Auch die Intoleranz war hier Als Pluto's Rammerheizer, Der Geiz sein Großallmosenier, Die Tyrannei sein Schweizer, Die schwarze Lüge sein Friseur, Die Schmeichelei sein Parfumeur Und dann der Tod — sein Kuppler.

Und in des Borhofs weitem Raum Sahn sie ein Bäumchen stußen, Es war ein Pfassenkäppchenbaum, Denn er hing voll Kapußen; Aus jeder sah mit langem Ohr Ein mönchisch Vorurtheil hervor, Und wartete des Pflückers.

Rund um den Baum her fanden sie, — Nicht ohne Furcht und Grauen, Die höllische Menagerie, Gar gräßlich anzuschauen. Zuerst ein Thier, halb Weib, halb Hund, Das boll und biß und schäumt' am Mund, Genannt der Cheteusel.

Und dann ein Monstrum, blind und dumm, Mit hundert Gselsschwänzen, Die, stutt man sie, sich wiederum Im Augenblick ergänzen, Ein Thier, so surchtsam wie ein Has', Das nichts als Lukaszettel fraß, Genannt der Aberglaube. An dieses Thieres Brüsten sog Ein Ungeheuer lange, Wie Löwe grausam, geil wie Bock, Und giftig wie die Schlange; Das Thier, das oft die Kette riß, Spie Feu'r, trank Menschenblut, und hieß Der mönch'sche Fanatismus.

Hier war auch König Gerjon, der Sein Vieh mit Menschen speiste, Dreifaltig an Person und sehr Einfältig doch am Geiste. Was ihn am meisten stets gefreut, War dies, daß er zu gleicher Zeit Drei Weiber küssen konnte.

Und dann der Riese, der den Rath Der Götter einst verscheuchte, Und dem der Riese Goliath Kaum an die Waden reichte, Er war sehr stark, und gab daher Auf einmal einst dem Jupiter Zweihundert Nasenstüber.

Auch die Harpyen fand der Held Hier mit erstauntem Blicke, Sie kamen von der Oberwelt Jest schaarenweis zurücke, Und flogen hin nach Spanien Und andern wärmern Gegenden Um Futter da zu suchen. Nun ließ der fromme Reisende Von da sich weiter führen, Sie hatten jett die höllische Kloake zu passiren. Neunarmig floß allhier einher Der Höllenkoth, und stank so sehr, Wie zu Berlin die Sprea.

Hier kam ein alter Murrkopf hart An's Land heran gerudert, Das Alter hatte seinen Bart Ihm schneeweiß eingepudert; Doch ließ er ihn zerrauft und dicht, Und kämmt' und pflog und putt' ihn nicht Wie unsre Kapuziner.

Ein Sack, so alt und grob, als er, Bedeckte seine Blöße, Sein Auder war ein knotiger Portierstock, seltner Größe; Er war hier Bootsknecht und Portier, Und drum ein größrer Flegel schier, Als selbst ein Klosterpsörtner.

Unzählbar, gleich den Häringen, Die in gedrängten Schaaren In's Fischnetz der holländischen Großhäringskrämer fahren, So drängten sich hier haufenweis Die armen Seelen um den Greis Und schrieen: Ueberfahren! Da sprach der Held zur Priesterin: "Was soll dies Lamentiren? Ich glaube gar, sie bitten ihn, Sie über'n Dreck zu führen? Und wie's hier stinkt, als häufte da Sich all die Assa soetida Der Höll= und Himmelsgötter."

"Hier ist," erwiderte Madam, "Aus allen Höllenslüssen Der schrecklichste, bei dessen Schlamm Die Götter schwören müssen; Sie kennen keinen andern Schwur; Denn wahre Götter schwören nur Bei ihren Excrementen."

"Doch hier der Schlagbaum, der den Strom Mit einem Zoll beleget, Den hat die Datarie zu Rom Hierorts sich angeleget, Weil man bekanntlich ohne Geld Mit Ehren weder in die Welt, Noch aus der Welt kann reisen."

"Da zahlt nun jeder Passagier, Will er hier anders weiter, Zwei Pfennige zur Mauthgebühr Dem Seelenüberreiter, Der da ihn visitiren muß, Und darum auch diabolus Romanae rotae heißet." Doch der Zurückgelassenen Unzähliges Sewimmel Schwebt lange, gleich Amphibien, Hier zwischen Höll' und Himmel, Und singet: Miseremini! Bis sich wer sindet, der für sie Ein paar Siebzehner zahlet."—

Es fand auch Palinur sich hier, Der kam und sprach: "D lieber Aeneas, schwärze mich mit dir Den Höllenfluß hinüber! Ich bin sehr klein jetzt, schnupse mich Als Schnupstabak, und schneuze dich Am andern User wieder."

Allein die Alte sprach: "Laß ab, So was von uns zu flehen, Und warte, bis an deinem Grab Drei Wunder sind geschehen, Und man dich förmlich einst plombirt, So wird dein Leib, schön ausstaffirt, Auf einem Altar prangen."

Doch Charon, der die Reisenden Jest sah, sing an zu sluchen, Und rief: "Was habt, ihr Laffen, denn In unserm Reich zu suchen? Meint ihr, die höll'sche Camera Obscura sei für euch nur da, Um d'rin herum zu schniffeln?" "Da kömmt nun alle Augenblick Ein Schnapphahn voller Quinten Zu uns herab, sucht hier sein Glück, Begafft uns vorn und hinten, Zieht dann nach seiner Oberwelt, Und läßt von uns für theures Geld Infame Lügen drucken."

"Der Eine malt uns Teufel weiß, Der Andre schwarz, wie Mohren, Der findet unsre Hölle heiß, Der Andere gefroren; Der bringt aus Furcht uns Opfer dar, Und Jener nennt uns offenbar Popanze für die Kinder."

"Der sagt, wir wären wasserscheu Als wie die tollen Hunde, Und der wirft Seelenmäklerei Uns vor mit srechem Munde; Der gibt uns Schwänz' und Pferdehaar Und Jener sagt, wir sähen gar So aus, wie eure Hahnrei."

So schnurrte sie der Alte an, Allein sein Zorn war eitel; Denn flugs griff unser frommer Mann In seinen seidnen Beutel, Und sprach: "Ihr werdet durstig sein, Da habt ihr auf ein Paar Maas Wein, Seht, Alter, führt uns über!" Wer schmiert, der fährt zu Land und See; Denn sieh! der graue Schimmel Nahm willig jett die alte Fee Und unsern großen Lümmel In seinen Kahn, ein kleines Ding Das leck schon war und Wasser sing, Als wie ein alter Stiesel.

Das Wasser kam jett in den Kahn Durch manche große Lücke; Da frug der Held voll Angst, ob man Das alte Zeug nicht slicke? — Doch Charon sprach: "Seit, wie ihr wißt, Die Uebersahrt verpachtet ist, Wird nichts mehr repariret."

Sie kamen dennoch endlich wohls Behalten über'n Strudel; Allein am andern Ufer boll Ein großer schwarzer Pudel; Der hält hier Wache auf der Streu, Und zwickt die Seelen, die vorbei Passiren, in die Waden.

Schon wollt' Aeneas zitternd sich Vor diesem Hund verstecken; Allein Madam ries: "Rusche dich!" Und warf ihm ohne Schrecken Ein frisches Agnus Dei vor; Und sieh! der Pudel hing das Ohr Und kroch in seine Höhle. Die Borhöll war der erste Ort, Den sie besahn in Eile: Die kleinen Kinder hatten dort Erbärmlich Langeweile, Und weinten drum, hieher gebannt, Im hohen kläglichen Discant Ein unaufhörlich Tutti.

Sie hielten sich nicht lang hier auf, Verließen das Gewimmer Von Kindern, und erblickten drauf In einem schwarzen Zimmer Das hochnothpeinliche Gericht, Wo man den Seelen 's Stäbchen bricht, Und sie justificiret.

Sie mischten da sich in die Schaar, Und sahn und hörten manches: Als Richter saß hier Eskobar, Und Busenbaum und Sanches. Dabei befand, als Auscultant, Mit taubem Ohr und offner Hand Sich ein Auditor rotae.

Hier schrieb auf eine Efelhaut Ein Teufel alle Sünden, Und dorten mußt' ein andrer laut Die Sündentax verkünden: Wie theuer nämlich Hurerei, Und Meuchelmord, und Blutschand sei, Um absolvirt zu werden. Klement, der Königsmörder ward So eben vorgeführet, Er ward in ihrer Gegenwart Summarisch inquiriret: Und sieh! man absolvirt den Wicht, Und zweiselt noch, ob man ihn nicht Auch heilig sprechen sollte.

Drauf wurde dem Triumvirat
Herr Werther vorgeführet
Und von dem höllischen Senat
Sehr scharf examiniret;
Die Herr'n votirten drauf und da
Ward er per unanimia
Dem Teufel übergeben.

Hierauf kam eine Frau, die so In ihren Sohn entbrannte, Daß sie, weil dieser vor ihr floh, Den Dolch ins Herz ihm rannte; Doch weil sie fromm gestorben war, So durste sie nur auf ein Jahr Den Höllenschornstein segen.

Dann eine andre, die ihr Mann Durch Geld zum Fall einst brachte, Der als verkleideter Galan Sich selbst zum Hahnrei machte; Die kriegte, weil der Wille zwar Sehr schlecht, doch ächt der Partus war, Nur sieben Vaterunser. Hierauf Madam Eryphile, Die nicht viel besser dachte, Und eine zweite Bethsabee An ihrem Ehmann machte; Die wurde, weil ihr Herr Galan Ein König war, dem Urian Auf ewig überliefert.

Drauf kam Evadne, die sich kühn Das Leben einst verkürzte, Und sich zu ihrem Ehmann in Den Scheiterhausen skürzte; Auch dieser ward mit scharfem Ton, Daß sie der Inquisition Ins Handwerk griff, verwiesen.

Und dann Laodamia, die Mit ihres Mannes Schatten Sich noch aus lauter Sympathie Versuchte zu begatten; Doch weil sie um Vergebung bat, So sprach Herr Sanches, "Transeat! Sie war in der Verzückung."

Aeneas schlich sich fort, noch eh Die Herrn ihn observirten, Und kam jett in die Seufzallee, Wo die Verliebten girrten. Es wehten hier nur Seufzerchen, Und auf den Blumen zitterten, Anstatt des Thaues, Thränen. Hier mußt' ein armer Seladon Die Hosen durch sich knieen, Da war ein Donquischottchen schon Bereit sie auszuziehen; Dort stand Petrark, der arme Narr, Und sah, wie Laura sich ihr Haar In seine Lieder wickelt.

Auch die verlassne Dido fand Aleneas hier in Thränen. Er küßte zärtlich ihr die Hand, Und wollte sie versöhnen: Doch die erzürnte Schöne griff Nach einer Nadel, und da lief Der Held, so weit er konnte.

Und nun begegnet ihm voll Schmerz Sichäus, Dido's Gatte, Mit welchem er einst Dido's Herz Und Bett halbiret hatte. Der Held erkannte ihn mit Müh': Denn ach, er sah euch aus, als wie Der Mond im ersten Viertel.

Nun kam er endlich zur Partei Der Helden, die im trüben Und langen Kampf mit Tyrannei Und Aberglauben blieben. Und welche der Verfolgung Hand In diese Gegend hergebannt, Um da nun auszuschnausen. Viel ruhiger als in Paris
Schlief hier bei seinem Bruder
Der Hugenott, und Luther hieß
Hier nicht umsonst ein Luder:
Und, frei von blutigem Complot,
Aß ruhig hier sein Besperbrod
Der Franzmann mit dem Wälschen.

Und hier ereiferte gewiß
Sich kein zelot'scher Schreier
Domingo's für den Glauben bis
Zum Scheiterhaufenfeuer:
Im Kühlen gingen hier einher
Die frischgebratnen Märthrer
Aus Lissabon und Goa.

Rein Synodus ließ hier dem Huß Die Finger mehr verbrennen. Hier durfte sich Frebonius Bei seinem Namen nennen; Und auch der ehrliche Jean Jacques Sucht' hier, ohn allen Schabernack, Nach Wahrheit und nach Kräutern.

Indeß stach schon die Sonn' erhitzt Die Menschen auf die Köpfe, Und guckte durch den Schornstein itzt In ihre vollen Töpfe. Da sprach Sibylle: "Schon zwölf Uhr Vorbei, und wir sind immer nur Noch in der höll'schen Vorstadt!" "Du siehst hier, fuhr sie fort, vor dir Zween wohlbetretne Pfade; Der gehet nach Elysium hier, Und jener führt gerade Zur großen Tartarei uns hin, Wo Luziser von Anbeginn Als Tartarchan regieret."

Der Held sprach: "Zeigt mir vor der Hand Die höllischen Kalmucken: Das himmlische Schlaraffenland Will ich hernach begucken." Da führte nun die Priesterin Zur Teuselsburg den Helden hin, Die sieben Thore hatte.

Am ersten Thore sing man schon Die Trommel an zu rühren, Und eine ganze Legion Von höll'schen Grenadieren Macht' unsern beiden Fremdlingen Parade mit hellglühenden Kanonen auf der Schulter.

Sie waren equipirt, als wie Gewöhnliche Soldaten, Nur mit dem Unterschied, daß sie Die Zöpf' am Hintern hatten: Sie waren roth und schwarz dazu Montirt, ganz à la Marlborough, Wie unlängst unsre Damen. Sie präsentirten das Gewehr Vor unserm frommen Helden, Und dieser ließ bei Luziser Als Reisender sich melden: Der war so gnädig und befahl, In seinem Zuchthaus überall Ihn frei herum zu führen.

Die große Höllenküche sah Der Held nicht ohne Regung, Viel tausend Hände waren da So eben in Bewegung, Um für des Satans leckere Gefräßigkeit ein groß Soupé Auf heute zu bereiten.

Als Oberküchenmeister stand Mit einem Herz von Eisen Hier Pater Kochem, und ersand Und ordnete die Speisen. Er ging beständig hin und er Und commandirt als Oberer Das Küchenpersonale.

Hier sott man Wucherseelen weich Dort wurden Advokaten Gespickt, da sah man Domherrnbäuch' In großen Pfannen braten; Und dort stieß man zu köstlichen Kraftsuppen die berühmtesten Genies in einem Mörser. Hier pökelt man Prälaten ein, Dort frikassirt man Fürsten; Da hackt man große Geister klein Zu Cervellate-Würsten, Da hängt man Schmeichler in den Rauch Und räuchert sie, dort macht man auch Aus Kutscherseelen Rostbeef.

Hier steckt ein Aristoteles Im Rohl bis an die Füße, Und dort dreht sich Origines Als ein Rapaun am Spieße: Daneben kräht ein Recensent: Und aus den süßen Herrchen brennt Man dorten Zuckerkandel.

Der richtet seige Memmen zu, Und brät sie wie die Hasen, Der kocht ein köstliches Ragout Aus lauter Schurkennasen: Der gibt ein Paar Tyrannen hier Mit Menschenblute ein Klystier, Und macht aus ihnen Plunzen.

Hier bäckt man seines Butterbrod Aus weichen Menschenseelen, Statt Krebsen siedet dort sich roth Ein Schock von Kardinälen; Der macht Gelée aus Witzlingen, Und dort hosirt ein Teufelchen Als Bock Diabolini.

1

Ju diesem Mahl ließ Luciser Den frommen Helden laden Allein Aeneas dankte sehr Für alle diese Gnaden, Und excusirte sich damit: Er habe seinen Appetit Auf lange Zeit verloren.

Ohn' also hier auf Appetit Nach Höllenfleisch zu warten, Sing er, um Luft zu schöpfen, mit Madam in Satans Garten. Sie fanden ihn abscheulich schön, So gut war mit dem Gräßlichen Das Schöne hier vereinigt.

Der Hölle siebenfache Nacht Die nie ein Thau befeuchtet, War hier in fürchterlicher Pracht Mit Bonzenfett erleuchtet. Ein Stück Illumination, Das manche schwere Million Den Christen schon gekostet.

Die wunderschönsten Blumen sah Man in den Blumenbeeten; Als Teuselsaugen glühten da Leichtsertige Koketten, Und dort saß, ohne Zopf und Schopf, Ein Stußerchen als Todtenkopf Auf einem Teuselsabbiß.

Ž,

Die Damen, die dereinst die Scham In Büchschen bei sich führten, Und sie, wenn sie die Lust ankam, Sich auf die Wangen schmierten, Sah man als Feuerrosen hier, Und ach: sie überglühten schier Das Abendroth der Hölle.

Hier winkten alte Jüngferchen Umsonst als Herbstzeitlosen, Da wiegten sich Mistkäferchen Auf seilen Skabiosen, Dort paradirten Könige, Mätressen, Grafen, Herzoge Als Amsterdamer Tulpen.

Hier auf den Bäumen zitterten Statt Espenlaub Soldaten, Die einst sich aus dem seindlichen Gedräng geslüchtet hatten: Und statt der Nachtigallen plärrt Im tausendstimmigen Conzert Ein Mönchschwarm dort die Mette.

Allein nichts glich den Statuen, Die hier sich ließen sehen: Man sah hier die lebendigen Originale stehen. Von Leuten, die die Oberwelt in Copia für theures Geld Auf Postamenten ehret. Die Männer, die ins schwarze Buch Der Menschheit sich durch Thaten, Belastet mit der Erde Fluch, Einst eingeschrieben hatten, Die sah man hier auf seurigen Piedestalen glühend stehn, Sich selbst zum ew'gen Denkmal.

In großer Glorie stand da Mit seiner frommen Schwester Pachomius, der Urpapa Der Mönch: und Nonnenklöster, Und trug, zur Erde tief gebückt, Und wie vom schwersten Stein gebückt, Den Fluch von Millionen.

Dann auch die bösen Päbste, die Um Blut nicht zu vergießen, Am Feuer der Orthodoxie Die Reper braten ließen: Als ewiges Auto=da=fe Stand drum hier auch der spanische Mordbrenner, Sennor Brandthurm.

Der erste Menschenjäger, der Gleich Thieren Menschen jagte, Der erste weiße Teufel, der Die armen Neger packte, Die standen beide glühend hier Und riesen laut: "Ihr Schinder, ihr! Lernt doch das Jus naturae!" Herr Höllenbrand, der einst die Herrn Im schwarzen Rock so plagte, Und selbst der Liebe Predigern Das Lieben untersagte: Der lag auf einem Felsen hier, Und ach, der Geier der Begier Frist ewig ihm am Herzen.

Und als ein zweiter Jupiter, Mit nachgemachten Blizen, Mußt hier auf seinem Throne sehr Ein Franziskaner schwizen, Für das erfundne Pülverchen, Das Menschen frist zu tausenden, Und schwarz ist, wie sein Name.

Auch Tonti, der die Sterblichen Das Lottospielen lehrte, Und durch getäuschte Hoffnungen Der Menschen Elend mehrte, Den lehrte hier Tisiphone Mit einer Ruthe bessere Lequationen machen.

Und der zum seindlichen Duell Der Zeit, die lang ihm worden, Die erste Karte als Kartel Geschickt, um sie zu morden, Der spielte mit der Ewigkeit Hier um den letzten Stich schon seit Mehr als vierhundert Jahren. Madam Sorel, die einst im Haar Den ersten Schmuck getragen, Und auch Kleopatra, die gar Einst Perlen trug im Magen; Die büßten ihre theure Lust, Und trugen hier um Hals und Brust Die schönsten Feuersteine.

Doch als sie weiter einen Mann An Ohren, Nas' und Armen Berstümmelt und zerrissen sah'n So frug ihn voll Erbarmen Der Held: "Du armer Narr, was hast Denn Du gethan? Du bist ja fast Wie Marspas geschunden!"

"Ich bin ein Jesuit, sprach er, Der Klassiker edirte, Doch jeden dieser Herr'n vorher Mit frommer Hand kastrirte: Und wie ich den Ovidius Der Welt gab, so perstümmelt muß Ich hier mich produciren."

Allein nichts fand er gräßlicher Im ganzen Höllengrunde, Als eine Koppel wüthiger Ergrimmter Fleischerhunde, Die mit heißhungriger Begier Aus einem Menschenschädel hier Das Hirn, ganz warm noch, fraßen. "Wer sind denn diese Bestien,"
Begann der Held zu fragen:
"Die hier zu ganzen Duzenden An einem Schädel nagen? Und ach! wer ist der arme Tropf, Der den Kanaljen seinen Kopf Zum Futter geben mußte?"

"Nachdrucker sind (erwiderte Spbille) diese Hunde, Das allerunverschämteste Gezücht im Höllenschlunde, Das stets nur nach Autoren jagt, Die Armen bei den Köpsen packt, Und ihr Gehirn verzehret."

"Auch ich, versett Aeneas, bin Nicht sicher vor den Thieren, Und ließ von seiner Priesterin Sich eilends weiter führen. Madam Sibylle ging voraus, Und wies ein großes Vogelhaus Ihm in dem Höllengarten.

Hier fand der Held die ganze Schaar Der Aner, Iner, Isten In einem Käfig, unzählbar, Als Papageien nisten: Sie disputirten allerhand, Wovon der Held kein Wort verstand Als hie und da ein — "Spipbubl" Drauf sah der Held am Ende noch Auf einem Hausen, größer Als der vom Römer-Mist, jedoch Nicht um ein Härchen besser, Das übrige hier modernde Und täglich sich vermehrende Auskehricht unsrer Erde.

Und sollt' ich, liebe Damen, um Die Zeit euch zu vertreiben, Euch all den Mist, der hier herum Beisammen lag, beschreiben, So müßtet ihr zum mindesten Dazu mir eure Züngelchen, Die nie ermüden, leihen. Voll Schrecken, Angst und Furcht verließ Der Held den Ort der Buße, Und kam jest in das Paradies Der ewig frohen Muße, Wo man, auf Rasen hingestreckt, So ganz die süße Wonne schmeckt Des sel'gen Far niente.

Hier trug um jede Jahreszeit Das Firmament, zur Freude Der Herrn Elysier, ein Kleid Von himmelblauer Seide, Mit sanstem Purpurroth verbrämt; So wie wenn sich ein Mädchen schämt Bei offenen Gardinen.

Das Wasser war hier Milchkassee, Das Erdreich Chokolade, Gefrornes aller Art der Schnee, Die Seen Limonade, Der Rasen lauter Thymian, Die Berge Zuckerhüt' und dran Die Felsen Zuckerkandel. Champagner, Sekt und Meth sah man An den Kaskaden schäumen, Es wuchsen Torten, Marzipan Und Karpsen auf den Bäumen: Die Flüsse führten Wein und Bier, Und Maulwurfshügel waren hier Die köstlichsten Pasteten.

Gebraten kömmt hier ein Fasan, Das Sauerkraut zu zieren, Gespickt läuft dort ein Has' heran, Und sleht ihn zu trenchiren, Hier legt die Henn' auf den Salat Ihr Ei, dort wälzt ein Schwein, anstatt Im Roth, sich in der Sauce.

Hier kriegt ein armer Schüler, statt Des Brods, Prälatensutter, Da haut ein wackerer Soldat Sich ein in Käs und Butter; Dort schifft ein Admiral daher Auf einem ganzen rothen Meer Von köstlichem Burgunder.

Gold gab's, wie Mist, und doch hieß man Hier Niemand Ihro Gnaden: Die Bankozettel brauchte man Nur auf den Retiraden, Und o, Brillanten trug man hier An jedem Finger, größer schier, Als unsre Quadersteine. Man sah hier Menschen aller Art: In Jacken und Soutanen, Mit langem und geschornem Bart Mit Müßen und Turbanen, Mit Hüten von verschiednem Schnitt, Doch ach! sehr wenige nur mit Birreten und Tiaren.

Hier flochten Jungfern einen Kranz Der Jungferschaft zu Ehren, Da hüpften sie im Reihentanz Bei der Musik der Sphären; Dort zog ein frommer Ehemann Die Ehstandshosen wieder an, Die einst sein Weib getragen.

Sier schmauchen Solon, Wilhelm Penn, Confuz und Zoroaster, Und Montesquieu beim himmlischen Bierkrug ihr Pfeischen Knaster, Und lesen dann, wenn ihnen sehr Die Zeit lang wird, den Erlanger, Und Schlözers Staatsanzeigen.

Sanct Locke hier anatomirt Bis auf die ersten Keime Die Wahrheit, dort realisirt Sanct Plato seine Träume, Da lehret und katechisirt Sanct Sokrates und dirigirt Die himmlische Normalschul. Hier singt beim frohen Dichtermahl Anakreon Gleims Lieder, Und dort umarmen Juvenal Und Swift sich als zween Brüder, Da stimmt man Klopstocks Hymnen an, Dort trinkt Horaz und Luzian Auf Wielands Wohlergehen.

Hier disputiret über Wahn
Sanct Pyrrho mit Sanct Lessing;
Und da begleitet Ossian
Mit seinem Horn von Messing
Ein Lied von Kleist, dort greift Homer
Auf seiner Harfe hin und her,
Und singet die Lenore.

Sier kann an einer Opera
Sich Ohr und Auge weiden,
Da spielet Sanct Cäcilia
Ein groß Conzert von Handen,
Und dorten singen Engelchen
In Mara's Ton und Gluckischen
Akkorden Halleluja.

Drauf sahn sie noch die himmlischen Und großen Raritäten: Als — Pfarrer ohne Köchinnen Allein in keuschen Betten, Poeten ohne Sitelkeit, Dann Reiche, die das Geben freut, Und Fürsten ohne Buhlschaft.

1.

Und alle diese Glücklichen, Die unter Edens Bäumen Hier, frei von allen Kränkungen, Die Ewigkeit durchträumen, Die gingen hier en negligé, Und hatten musselinene Schlashauben auf den Köpfen.

Nun dacht' Aeneas erst daran, Anchisen nachzufragen. Er frug den nächsten besten Mann: "Kann mir der Herr nicht sagen, Wo hier mein Herr Papa logirt? Er hat hieher mich invitirt, Und heißt: Herr von Anchises."

"Der wohnt im Wirthshaus dort, wo man Den besten Lethe schenket, Der so besossen machen kann, Daß man an nichts mehr denket: Die Seelen, welche von hier sort Marschiren müssen, trinken dort Noch den Johannissegen."

Aeneas lief ins Wirthshaus hin, Genannt zur goldnen Tonne, Und kaum erblickt' Anchises ihn, So rief er voller Wonne: "Nu, bist du endlich einmal da? Schon glaubt' ich Dich in Lybia So gut als eingebökelt!" "Ich habe dich hieher citirt, Um dir, was aus den Racen Der Römer einst noch werden wird, In nuce sehn zu lassen. Drum kommt auf den Altan zu mir Herauf mein Sohn, ich will dir hier Die künst'gen Römer zeigen."

"Sieh da auf jene Wiese hin: Zween Knaben, die sich baren, Die werden, ehe noch am Kinn Die Haare ihnen wachsen, Dereinst an deiner Kömer Hof— Der als ein kleiner Erzbischof, Und der als Bischof glänzen."

"Dem wird das Papstthum sein Papa Einst erblich hinterlassen, Und den wird seine Frau Mama Zum Papste machen lassen, Eh' er ins Mannesalter tritt, Und dem dort küßt man gar schon mit Zwölf Jahren den Pantossel."

"Der hier wird einst die weltlichen Monarchen imitiren, Und sich der erste für soudrain, Sleich ihnen deklariren: Ja, was kein König prätendirt, Sogar sein eigner Vater wird Papa ihn schelten müssen." "Der wird hier einst den Erdenball Mit Absahrtgeld besteuern; Und der die Woche ein paarmal Den Stocksisch sehr vertheuern: Dort dein Herr Namensvetter wird, Wenn er dereinst in Rom regiert, Nach dir sich Pius nennen."

"Der wird mit Dispensation Und Indulgenzen handeln, Und jede Absolution In baares Geld verwandeln, Und der dort mit dem Judashaar Verschachert dir dereinst sogar Die päpstliche Tiare."

"Auf den hier harrt ein schrecklicher Rrieg über die Kapußen: Dort unter dem wird man nicht mehr Die Engelländer stußen: Von dem, der hier Tabak schnupft, wird Der Schnupftabak einst condemnirt, Von jenem dort die Bibel."

"Doch sieh! dort zeiget sich am Strom Ein Mann von seltnen Gaben; Denn dieser Lieutenant von Rom Wird einst die Recheit haben, Mit einer Hand die Mächtigen Der Erd' und mit der anderen Den Himmel selbst zu packen." "Er hält wie Jupiter die Welt Mit seinen Augenbrauen, Und wird, wohin sein Blick nur fällt, Zerstören oder bauen; Denn sieh nur, sieh! die mächtige Sebogne Nas, und drauf die Plenitudo Potestatis!

"Er wird sich eine zweite Kron'
Um seine Rappe winden,
Und dann sich eine Ruthe von
Sestähltem Eisen binden,
Damit wird er, wie irdene
Sesäße dann die Könige
Zu tausend Scherben schlagen."

"Zwei Schwerter werden immer fest In seiner Scheide stecken: Sein Reich wird er von Ost bis West, Der Sonne gleich, erstrecken, Und seine weisen Satungen Bis auf den allergeistlichsten Artikel — auf die Münzen."

"Mit ihm beginnt der Christenheit Das goldne Jubiläum: Da läuft denn alles weit und breit Zum römischen Te Deum, Und singt den Panegyrikus: Heil, heil dem Bonisazius, Qui nihil boni fecit!" "Und o, wer wird dich ungenannt, D Kossa, präteriren! Du wirst zu Wasser und zu Land Als ein Korsar regieren: Und wenn du, hocherlauchter Fürst, Einst dieses Handwerks müde wirst, Wirst du ein Reitknecht werden.

"Der dort, ein zweiter Julius, Wird Cäsarn imitiren, Und in Pontificalibus Armeen commandiren, Um zu beweisen, als ein Held: Sein Reich sei nicht von dieser Welt — Subaudi — unterschieden."

"Doch der wird mit dem Federkiel Weit trefflicher hanthieren, Und jedem, der's erobern will — Ein schönes Land cediren. Mit Königen wird er so, wie Im Schachbrett, und mit Kronen wie Mit Haselnüssen spielen."

"Und dort der sinstre stolze Mann Wird einst sehr wenig lachen: Er wird sein Schwert — man sieht ihm's an — Zum Henkerschwerte machen; Das größte Monument, das je Die Ehrbegier sich meisselte, Wird er sich selbst errichten." "Hier siehst du endlich einmal den Dir oft versprochnen Weisen: Ihn wird, als den Gesegneten, Die späte Nachwelt preisen. Was einst Voltair ihm dedicirt, Und die Sorbonne condemnirt, Wird er als Weiser schäßen."

"Doch sieh! dort kömmt der größte Mann, Der, wenn man ihm's vergönnte, Uns, was Rom Böses je gethan, Vergessen machen könnte: Er wird den heil'gen Müßiggang, Der ein Jünstheil des Jahrs verschlang, Zum Wohl der Menschen mindern."

"Es wird einst, den Giganten gleich, Ein Orden auf sich thürmen, Der wird, wie sie, das Himmelreich, Und Kirch und Staat bestürmen: Und dieser mächtige Koloß Wird, so wie Troja, lang dem Stoß Der Fürsten widerstehen."

"Dem argen Volke wird er keck Dereinst die Hälse brechen, Und unsere Parvistenböck" An ihren Lehrern rächen; Allein nur zeigen, ach, wird man Der Welt den edlen theuern Mann, Und ihr ihn wieder nehmen." So ließ er alle Kömlinge Die Musterung passiren, Drauf führt er beide Reisende Zu zwei verschiednen Thüren: Die eine war von Elsenbein, Die andre von den Hirschgeweih'n Zweibeiniger Zehnender.

Durch diese konnte nun getrost Der Held nach Hause gehen. Er ließ vom nächsten Ost=Süd=Ost Sich nach Rajeta wehen. Dort, liebe Leser, mag er denn, So lang, bis wir ihn wieder sehn, Gemach vor Anker liegen.



Siebentes Buch.

## Inhalt.

Wie der fromme Held Aeneas endlich in Wälschland anlandet, und wie sich ob einem frommen Traum des Königs und einem gottlosen Hündlein ein blutiger Krieg entspinnen thät.

Ch sich der Held von hier begab, Ließ er noch seiner alten Vierfüß'gen Amme, deren Grab Hier war, Exequien halten: Die Ziege war ein gutes Thier, Drum hatt' Aeneas sich an ihr So lämmchenfromm gesogen.

Die nächste Nacht, da Meer und Wind Ein Bischen quiescirten, Sing unser Held und sein Gesind Zu Schiff. Es convoirten Zephpre den Trojanerschub, Der Mond ging als Laternenbub Voran mit der Laterne.

Auf einmal sah der Schiffertroß Auf seiner nassen Fährte Ein Eiland und ein prächtig Schloß, Das Circen zugehörte: Frau Circe nannt' es Mon Bijou, Das Eiland aber selbst ward Trou Madame zubenamset. Hier travestirt die Zauberin Die Herren Passagiere, Die hin nach diesem Eiland ziehn, Zum Spaß in lauter Thiere: Da ist kein Bolk, kein Menschenstand Ten sie mit zauberischer Hand Nicht metamorphosiret.

Hier singt sein Goldschmiddub' als Fink Ein junger Engelländer, Dort schimpfet als ein Rohrsperling Ein toller Niederländer, Als Windspiel läuft hier ein Franzos, Dort bittet ein Holländertroß Als Frösch' um einen König.

Hier kommt als Truthahn stolz ein Don Hidalgos angeschritten, Ein Deutscher als Chamäleon Schnappt dort nach fremden Sitten, Als Faulthier schläft ein Römer hier, Verwandelt in sein Murmelthier Tanzt dort ein Savoyarde.

Als Gimpel singen hier im Saal Sehr schön zwei Eminenzen, Dort wiehern in dem Pferdestall Ein Duzend Ercellenzen: Radetchen hüpfen hier als Flöh', Dort muß ein niedlicher Abee Als Pudel apportiren. Hier heult ein hungrig Dichterlein Mit Wölsen in die Wette, Dort gehn Sanct Franzens Jüngerlein Als Schwein' in Koth zu Bette. Hier brüllt als Stier ein Prediger, Da brummt ein altes Weib als Bär, Dort schreit ein Rathsherr: Iha!

An Ufer hier zu grasen, Bat den Aeol, er möchte brav In seine Segel blasen: Er sloh in Angst, und glaubte schon Allhier als Schöps aus Ilion Sein griechisch Bä zu blöcken.

Aurora färbte nun das Meer Mit ihrem Rosenschimmer, Tried ihre Füchse vor sich her, Und stieg in ihren Schimmer. Auf einmal hielt Aeol, der Schuft, Ten Athem ein, still ward die Luft, Und alles litt an Winden.

Raum einen starken Büchsenschuß Ten Schiffen gegenüber, Umarmt' ein großer gelber Fluß Das Meer; es war die Tiber: Der Held erkannte gleich den Strom, Der alles Gold der Welt nach Kom Auf seinem Kücken schleppte. Nun landet an dem nahen Strand Die ganze Karavane; Aeneas stieg sogleich ans Land Mit einer weißen Fahne: "Kraft Constantins Donation," Rief er, "nehm' ich für meinen Sohn Besitz von diesem Lande.

Ihr Leser werdet nun ein schwer Und schön Stück Arbeit sehen: Aeneas wird die Rutuler Wie Gras zusammen mähen; Denn nichts nimmt mehr die Köpse her, Als wenn zwei Herrn von ungefähr Um Land und Weib sich zanken.

O Mars, verleih mir jeto Muth, Und hilf mir hau'n und schießen: Aus meinem Federkiel soll Blut, Anstatt der Tinte, fließen: Und Damen, die hier etwan sich Vor bloßen Schwertern scheu'n, bitt' ich Das Büchlein wegzulegen.

Damals regiert' in Latien Latinus. Dieser König Macht', außer einem Töchterchen, In dieser Welt sehr wenig. Er aß und trank, ging nie zu Fuß, Und war laut dem Quae maribus, Des männlichen Seschlechtes. Des Königs Töchterlein war schön, Und auch schon flück geworden; Drum ließen jett sich Freier sehn Bon Ost, Süd, West und Norden: Denn wer aus unsern großen Herr'n, Wenn es drauf ankommt, trägt nicht gern Zu gleicher Zeit zwei Kronen?

Allein, die Königin, die man Die Vielgeliebte nannte, Weil vor ihr jeder Unterthan, Als wie vor'm Teufel, rannte, Die hatte, wie es pflegt zu gehn, Schon einen Mann sich außersehn Für ihre Miß Lavendel.

Prinz Turnus war's, von dessen Bart Sie sich ein Heer von Enkeln Versprach, ein Mann von seltner Art, Allein so stark von Schenkeln, Daß man ins Ohk sich raunt', er sei Aus seines Vaters Liverei Zum Prinzen avanciret.

Allein dem alten König hatt', Als er einst zu Loretto Um einen jungen Nachwuchs bat, Geträumt, ihm werd' ein Detto Beschert in einem Töchterlein, Und diese werde dann einst frei'n Ein frommer Prinz aus Troja. Auch hatt' ihm ein Prophet, den er Dereinst darum befraget — Und das war zuverlässiger Als Ziehen — weisgesaget, Die Erde bis ans Land der Ens Werd' unter seines Töchterchens Pantoffel einst noch beben.

Miß Fama weilte nicht, dies all' Aleneen anzudeuten; Allein er ließ ein großes Mahl Vor allem zubereiten: Denn, ach! sein Magen schrie so laut, Daß er darüber Thron und Braut Und Latium nicht hörte.

Doch als sie bei der Suppe schon Im engen Kreis gesessen, Da hatte man in Ilion Das Tischzeug rein vergessen; Sie halfen flugs sich meisterlich, Und schnitten Lössel, Teller sich Und Becher aus Kommißbrod.

Zum Schluß der Tafel rief Askan: "Leer sind nun Küch' und Keller; Doch höret mich! ein braver Mann Frist auch noch seinen Teller!" Des Prinzen Wit als Butter strich Nun jeder auf's Kommißbrod sich, Und würgte es hinunter. Neneas, der mit frommer Hand Den vollen Becher schwenkte, Rief: "Sei gegrüßt, gelobtes Land, Das uns die Vorsicht schenkte! Hier bauen wir den Vatikan, Drum laßt uns erst dies Kanaan Von blinden Heiden säubern!"•

Drauf sandt' er Boten, die mit Fleiß Das Land recognoscirten, Und diese kamen voller Schweiß Zurück und rapportirten: Hier spräche jedermann Latein, Drum müßten hier ansäßige sein Lateiner oder Ungarn.

Der Held ließ nun sein ganzes Heer Die Insimam studiren, Und die Geschicktesten in der Rhetorik exerciren: Flugs war mit Hülse des Le Jay, Und eines Cornu copiae Ein Duzend Redner sertig.

Die zogen in Procession, Seziert mit Lorbeerkränzen, Bis hin vor des Latinus Thron, Der eben Audienzen Den Völkern seines Reiches gab; Sein Scepter war ein Bischosstab, Sein Kleid ein Vespermantel. Zur Rechten saß ihm sein Sousseur, Ein Pfaff mit schwarzem Kragen: Der rief die jungen Redner her, Ihr Pensum aufzusagen, Und vor des Königs Majestät Begann jett laut mit Gravität Wie folgt, ihr Cicerone:

"Wir kommen, Serenissime!

Zu dir, als reichem Prasser!
Verleih' uns benignissime
Ein bischen Luft und Wasser!
Wir brannten im Diluvio
Vor Troja wie das liebe Stroh
Beinah zu Staub und Asche."

"Drum, Domine exaudi nos Und unsern großen Helden, Der nie ein Tröpschen Blut vergoß Und — ohne Ruhm zu melden — In deinem ganzen weiten Staat Gewiß nicht seinesgleichen hat An Frommheit und Courage."

"Laß dir auch unsre Munera Sehorsamst präsentiren: Mit diesem großen Messer da Ließ Priam sich rasiren, Sieh diesen Kamm der Helena, Es sind noch drauf die Funera Schnellsußiger Trojaner." "Den Sieger Hektors fand Ulpß In diesen Weiberröcken: In dieser schönen Scheide ließ Sein Schwert Held Paris stecken: Dies Fingerhütchen sammelte Die Thränen der Andromache Um ihren theuern Gatten."

"Sieh, auch Tiaren bringen wir Dir mit aus unserm Troja: Drum nick" uns Supplikanten hier Ein allergnädigst: O ja! Du — bist ein Rex in Solio, Wir arme Narr'n in Folio, Drum sei uns gnädig, Amen!"

Der König saß da wie ein Stock Mit stierem starrem Blicke, Drum hielt sich schon der schwarze Rock Bereit zu der Replike: Allein am Ende faßten doch Des Königs Majestät sich noch, Und sprachen allergnädigst:

"Ja, ja! wir sagen herzlich gern Zu euern Bitten Amen! Sagt dem Aeneas, euerm Herrn, Viel Schön's in meinem Namen: Er soll mir recht willsommen sein, Wenn er mit einem Släschen Wein Bei mir vorlieb will nehmen." "Er ist der Mann, ich merk' es schon, Den Gott mir ausersehen, Durch ihn, als meinen Schwiegersohn Wird mir mein Traum ausgehen. Sagt ihm: d'Lavendel sei schon alt Genug für ihn, er soll nur bald Zum Großpapa mich machen!"

"Sagt ihm: er sei mein Tochtermann, Und das, so wahr ich lebe; Er komme nur, mein Mit-Thrann, Daß ich die Hand ihm gebe;" (Denn wisset per Parenthesin: Auch gute Fürsten hieß man kühn Thrannen, sagt Ruäus.)

Der König war so froh anjett, Als säß er schon im Himmel, Er schickt' Aeneen noch zulett Zwölf wohldressirte Schimmel, Weiß wie der Schnee, sie waren all Aus Circens oberwähntem Stall, Und lauter Excellenzen.

Sie waren prächtig equipirt
Mit purpurnen Schabracken
Mit Blumen um und um brodirt,
Gleich unsern Modefracken.
Des Königs Bild en Medaillon
Hing jedem als Prätension
Vis auf die Brust hinunter.

Nun wären also Fried' und Ch'—
Und auch dies Werk — geschlossen; Allein Frau Juno schüttelte
Den Kopf und machte Glossen,
Und hielt in ihr Boudoir versperrt,
Worin nur ich ihr zugehört,
Dies Selbstgespräch darüber:

"Was? mir, die selbst dem Donnerer Die Hosen weggenommen, Mir soll jett so ein Sterblicher Hans Hasensuß entkommen? Mir, als der Himmelskönigin, Fährt eine Memme durch den Sinn; Pfui schäme dich, Frau Juno!"

"Nein, nichts, bei meiner Ehre, nichts Soll unversucht mir bleiben, Um dir, elender Taugenichts, Den Kißel zu vertreiben. Und hören mich die Götter nicht, So soll der Teufel dir das Licht Bei deiner Hochzeit halten."

"Zum mindsten soll mein Turnus brav Dein Eselssell dir gerben, Und deine Braut, das dumme Schaf, Mag dann mit Blut sich färben: Denn glückt's dir auch am Ende noch, So will ich eine Weile doch Dich erst herumkarbatschen." Nun forderte Frau Jupitrin
Die Furien aus der Hölle:
Und sieh, auf ihr Geheiß erschien
Erinnys auf der Stelle.
Sanz nach der neusten Mode war
Der Furie Puß: ihr Schlangenhaar
Gekraust in hundert Löcken.

Die heiße Höllenflamme hatt'
Ihr Antlitz schön bronziret,
Ihr Kleid war schwarz und nakarat,
Mit Drachengrün punktiret.
Die schlappen Zigen, wohlverwahrt,
Die steckten nach der neusten Art
In einer Flortrompeuse.

Die sollte Latien entzwei'n Zu Haß und blut'gen Kriegen: Sie ging den Vorschlag willig ein; Denn ihr war an Intriguen Und List der Teufel selbst nicht gleich, Drum hieß sie auch in ihrem Reich Die höllische La Motte.

Sie machte sich sogleich davon, Amaten auszuhetzen: Die riß den Ehcontrakt, der schon Seschrieben war, in Fetzen, Schlug ihn dem Herrn Gemahl um's Maul, Und Miß Lavendel mußt' ein Gaul Ins nächste Kloster tragen. Da konnte sich Mamsell nun satt An ihrem Siegwart herzen, Sie trug, wie Mariane that, Pleureusen in dem Herzen, Und an Aeneen zeigte sich Ihr schon im Geist der jämmerlich Erfrorne Kapuziner.

Auch zu Prinz Turnus trug die Fee Der Hölle schwarzer Flügel: Der lag auf seinem Kanapee, Und schnarchte, wie ein Igel, Sie ließ den Eisersüchtigen Nun folgendes Spektakel sehn, Versteht sich bloß im Traume.

Er sah, und glaubte zu vergehn, Aeneens Liebgetändel Bei seiner angebeteten Geliebten Miß Lavendel. Er hörte ihrer Seuszer Knall, Sah, wie der Held auf dies Signal Die Festung attaquirte.

Sah, wie er die Redouten bald Mit seinen Lippen stürmte, Bald sich in einem Hinterhalt Vor ihrem Fächer schirmte; Und dann die große Batterie Mit ausstudirter Strategie Fast gänzlich demontirte: Wie er ein leichtes Corps voran Erst weislich detaschirte, Und mit den Kürassiren dann Bedächtlich nachmarschirte: Wie kein Verhack, kein Ravelin, Ja selbst kein blinder Lärmen ihn Im Approchiren schreckte:

Wie er die Festung allgemach Zum Kap'tuliren brachte; Sah schon die weiße Fahn' — und ach Ihr Götter! hier erwachte Der arme Narr aus seinem Traum, Sprang aus dem Bett, und faßte kaum In Eisersucht sich selber.

Er tobt' und fluchte fürchterlich Bei allen Sakramenten, Daß selbst Italiener sich An ihm erspiegeln könnten: Es schäumte wild ihm Mund und Kinn, Als hätte sein Barbierer ihn So eben eingeseiset.

Der Kniff der Furie schlug nicht fehl, Denn in der ersten Gährung Schrieb er ein blutiges Kartel, Statt einer Kriegserklärung, Und forderte den Helden drin, Den König und die Königin Heraus vor seine Fuchtel. Die Furie ließ sich nun auch Hin zu den Trojern tragen: Da unterhielt, nach Prinzenbrauch, Askan sich just mit Jagen. Den Umstand wußte sie nun gleich Zumetrefflichsten Ministerstreich Nach ihrer Art zu nüßen.

Die Försterin des Walds, wo er Sich jetzt im Schießen übte, Besaß ein Hündchen, das sie mehr Als ihren Ehmann liebte; Es war ein Bologneserchen Und just so zottelhaaricht schön, Wie unsre Damenköpse.

Dies Hündchen trank mit ihr Kaffee Und fraß ihr aus dem Munde, Oft suchten sie einander Flöh', Und scherzten manche Stunde. Das Hausgesind in Corpore Schien nur der kleinen Bestie Im Haus allein zu dienen.

Der kleine Hund ging eben jett Mit einer Magd spazieren: Askan, von Anhmbegier erhitt, Kann sich nicht moderiren, Sieht dieses Hündchen lobesan Für einen kleinen Löwen an, Und pfeiset seinen Hunden. In diese war der Teusel, der Schon vor zweitausend Jahren Einst in die Schweine suhr, nunmehr Mit aller Wuth gesahren. Die zausten nun dem armen Hund Den Pelz, und schickten kahl und wund Der Alten ihn nach Hause.

Pot Himmel tausend! was entstand Darob nicht für ein Zeter, Die Alte griff nach einem Brand, Und tobte wie das Wetter: Und sieh, das ganze Hausgesind Griff nun vor Wuth und Taumel blind In Eile zu den Waffen.

Die Kriegswuth kam der Küchenmagd Am ersten in die Adern, Sie griff mit Ingrimm unverzagt Nach einem nassen Hadern: Die mordgewohnte Köchin nahm Ein Nudelbrett zum Schild und kam Mit einem langen Bratspieß.

Der Hausknecht, der just Scheite klob, Lief her mit seinem Schlägel: Die Drescherschaar im Hof erhob Zum Streit die raschen Flegel: Mit Striegeln kam der Kutscher Troß, Das tapfre Stubenmädchen schloß Den Zug mit einem Borstwisch. Doch konnten all die Reisigen Dem Prinzen wenig schaden: Denn diesen Herrn vertheidigten All seine Schulkam'raden, Und diese wehrten ritterlich Mit Steinen und mit Säbeln sich, Und kleinen Schlüsselbüchsen.

Bei dem Scharmügel wurde doch Viel Jungfernblut vergossen: Der Köchin ward ein großes Loch Durch's Nudelbrett geschossen. Das Stubenmädchen kam davon Mit einer kleinen Contusion, Nicht weit vom Perinaco.

Des Turnus blut'ger Fehdebrief Ram nun auch vor den König: Der Alte, der gern ruhig schlief, Erschrack darob nicht wenig, Und ließ in seinem ganzen Reich, Den frommen Niederländern gleich, Betstunden indiciren.

Allein indessen ging im Land
Schon alles drunt'r und drüber:
Den Bauern= und den Bürgerstand
Ergriff das Kriegessieber.
Statt in die Kirchen, liesen sie Zum König hin, und alles schrie:
Krieg wider die Trojaner! Des guten Königs Milchnatur Bestand aus lauter Frieden, Ihm war in seinem Leben nur Ein einz'ger Krieg beschieden: Der war, wenn Nachts mit ihm im Bett Der Ehconsortin Majestät Ein bischen harcelirte.

Drum kriegten seine Majestät Vor Angst auch das Laxiren: Sie ließen in ihr Kabinet Die Großen all citiren, Und gaben hier auf ihrem Thron Die letzte Deklaration Von sich mit diesen Worten.

"Ihr alle seid auf Krieg expicht; Doch wir von Gottes Gnaden Wir wollen unsre Hände nicht Im Trojerblute baden. Wir denken an die zehn Gebot', Und da besiehlt der liebe Gott' Ja klar: du sollst nicht tödten!"

"Drum haben wir von Anbeginn, Da wir dies Reich verwalten, Im Lande weder Magazin, Noch Arsenal gehalten, Und außer uns'rer Leibwach' ist Im ganzen Lande, wie ihr wißt, Rein Ladstock von Soldaten." "Die Ruhe war uns jederzeit Bekanntlich angeboren, Doch wollt ihr mit Gewalt den Streit, So laßt mich ungeschoren, Und nehmt mir auch von meinem Reich Die Zügel ab, sonst hust' ich euch In eure Königskrone."

So sprach er, und verschloß sich stumm In seine Retirade; Allein das Ministerium Erklärte ohne Gnade Sich für den Krieg, und ließ gleich mit Demselben auch ein Don gratuit Im ganzen Reich verkünden.

Jest war im Land der Teufel los, Es rüstete, vom Siege Geblendet, sich nun Klein und Groß Zum fürchterlichsten Kriege. So einen Kriegesapparat Hat man bis jest in keinem Staat Auf Erden noch gesehen.

Man ließ für hunderttausend Mann Sogleich Monturen schneidern, Und drauf warb man Soldaten an, Die paßten zu den Kleidern. Wenn einer allzudicke war, Entließ man ihn auf ein paar Jahr, Damit er dünner würde.

AC ...

Jugleich ließ man das ganze Land Im Kleinen porträtiren, Und um — ob auch des Malers Hand Es traf — zu judiciren, Ließ man das Bild den Feind besehn, Und fragen, ob er Latien In dem Porträt erkenne.

Man baut' aus Brettern Festungen, Und trug sie an die Grenzen, Die Vorspannochsen mußten gehn Nach krieger'schen Kadenzen: Aus Mangel an Makulatur Ließ man aus der Registratur Des Staats Patronen machen.

Aus allen Klöstern machte man Jetzt überall Kasernen, Vom Weibe mußte jeder Mann Das Commandiren lernen! Und auf den Kanzeln und zu Haus Erscholl jetzt nichts als: Brust heraus! Und Marsch! und Rechts umkehrt euch!

Aus den Metallen jeder Art
Schuf man jest lauter Waffen: Aus jeder Ofengabel ward Ein Bajonet geschaffen: Bur Lanze ward ein Bratspieß hier, Zum Harnisch für den Kürassier Ward dort ein Ofenthürl, Zu Kugeln schmolz man auch das Blei An allen Fensterscheiben; Kein Eisenriegel durfte frei Von der Verwandlung bleiben, Er ward zum Dolche zugespitzt, Aus Kasserolen schoß man jetzt, • Anstatt der Knödel, Bomben.

Raum hörte nun der Unterthan Die erste Trommel schnarren, So wurde vollends Jedermann Vor lauter Krieg zum Narren. Die Liebe zu dem Vaterland Schuf jede Zunft und jeden Stand Zu lauter Patrioten.

Die Schuster schmierten schon erhigt Ihr Pech auf Feuerkronen: Die Pfefferkrämer machten jetzt, Statt Düten, nur Patronen; Der Tapezier mit flinker Hand Verkehrte seine span'sche Wand Wie Blit in einen Schanzkorb.

Hier zeigten als Sappierer sich Das Corps der Todtengräber, Dort deployirten meisterlich Zehn Eskadronen Weber. Da zogen Schneider über Hals Und Kopf mit schnellen Füßen als Cheveaux legers zu Felde. Die Pred'ger wurden enrollirt Zu lauter Trommelschlägern, Die Rauchfangkehrerzunft formirt' Ein Regiment von Negern, Und weil am Pulver Mangel war, Ließ sich die Apothekerschaar Zu Pulvermachern brauchen.

Und der Agenten Legion Erbot sich zu Spionen; Die Kammerdiener-Division Bediente die Kanonen; Zulezt als schwere Kavall'rie Bewegten sich mit vieler Müh' Domherrn und Sesselträger.

Charpien nur beschäftigten Der Damen zarte Hände; Die Kaffeehäuster wetteten Schon auf des Krieges Ende, Und laut in jedem Bierhaus scholl Das Lied: Süß ist's und ehrenvoll, Für's Vaterland zu — trinken.

Bur Taktik stellte man noch an Das Corps der Notenschreiber; Zum Convoiren brauchte man Die Zunst der Eselstreiber; Und um auch einen Feldmarschall Zu sinden, wurden überall Concurse promulgiret. Doch ach! wer nennt mir noch zulett Der Bölkerschaften Namen, Die her von Süd und Norden jett, Um mitzurausen, kamen; Darum, o liebe Muse! sag' Mir ein jett, denn der Teusel mag Die Namen alle merken.

Von weiten Landen kamen die Baschkiren und Tschuhwaschen, Die Tschautschuh, die Wogulitschi, Mit sammt den Kisilbaschen, Tschetschengen und Jukagiri, Mischkessen und Nogaizi. Ihr Führer war Toktamisch.

Die Mestscheräken, Teptjarei, Ritptschaki, Kamaschinzi, Die Ttscheremissen, Chabarthei, Koibalen und Kystinzi; An alle diese Völker schloß Sich an ein Amazonen-Troß Von Wienerfratschlerweibern.



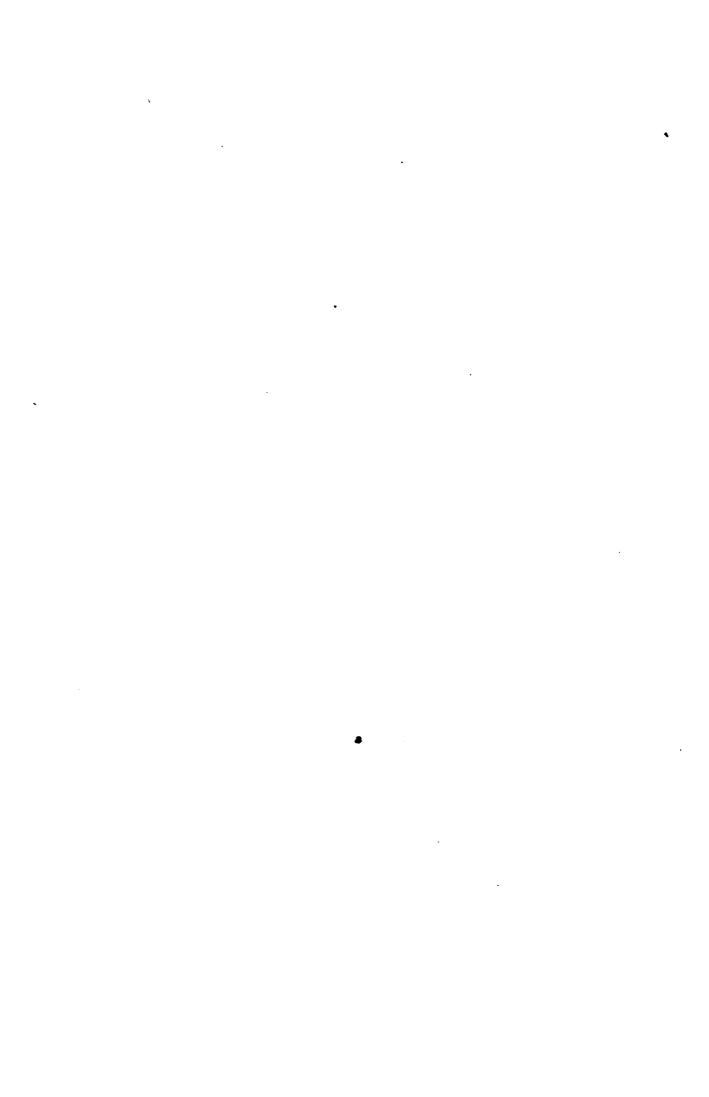

## Actes Zuch.

## Inhalt.

Wie der fromme Held Aeneas auf Eingebung des Himmels zum alten König Evander zeucht, und was große Wunder er da von seinem künftigen Reiche verenehmen thät.

Pie Königin ließ nun den Rath Nach ihrem Plan agiren, Und dem Prinz Turnus ihre Stadt Zum Kriegsplatz offeriren; Prinz Turnus kam als wie der Blitz Und macht aus ihrem Wittwensitz Sein großes Waffencentrum.

Und um der Kämpfer Blutbegier Noch stärker auszuwecken, Begann er gleich sein Kriegspanier Daselbsten auszustecken; Dabei erscholl ein Hörnerpaar So laut und stark, daß es sogar Der alte König hörte.

Aeneas sah den Apparat,
Ihm ward in dem Gedränge
Für sich und seinen neuen Staat
Der Brustlat mächtig enge;
Er ging umher, rieb sich die Stirn,
Es, brütete das Heldenhirn,
Und konnte nichts erbrüten.

Doch wußt' er als ein frommer Mann
Sich Augenblicks zu fassen,
Und dacht': ich will, was ich nicht kann,
Dem Himmel überlassen,
Vielleicht räth der im Traume mir,
Worüber ich mir wachend hier
Den Kopf umsonst zerbreche.

So denkend schlief er ruhig ein Auf seinem weichen Kissen; Ein gleiches thaten jett auch sein Die Thiere mit vier Füßen, Nur mit dem Unterschied, daß sie So schön, wie unser Held jett, nie In ihrem Leben träumten.

Der heilige Tiberius In einem Strahlensaume Als Schutpatron vom Tibersluß Erschien ihm jett im Traume, Und sing in sließendem Latein, Wie folgt, ihm an zu prophezeihn, Und ihn zu instruiren:

"Du bist am Ziel. Ruh' aus, mein Sohn Von deinen großen Thaten, Denn wiß, die Vögel sliegen schon In's Maul dir jest gebraten; Hier an den Usern meines Stroms Wird einst die Jinne deines Doms Ihr stolzes Haupt erheben." "Und wo du finden wirst ein Schwein Einst unter einer Eiche Mit dreißig Jungen, da wird sein Der Sitz von deinem Reiche; Denn wo dies Schwein sich Eicheln sucht, Wird einst sich deiner Enkel Zucht Von deutschen Eicheln mästen."

"Um jest mit Helfershelfern dich Zum Kriege zu verbinden, Wird jenseits meines Flusses sich Ein Heer Zigeuner sinden: Denn von der Welt Erschaffung war Das Kömerländchen immerdar Bewohnt von Kaubgesindel."

"Einst grasten Bruta nur umher In diesem schönen Staate, Wovon das Volk der Brutier Den edlen Namen hatte: Nun herrscht in dem gelobten Land Ein Fürst, Evander zubenannt, Mit einem Heer Zigeuner."

"Und weil dies Land das Pechland heißt, So ward in Adams Tagen Auch über einen Stiefelleist Das ganze Land geschlagen; Weßwegen auch der Stiefelkuß Dem Herrn des Lands gebühren muß, Als Knecht von diesem Stiefel." "Und eben dieser Stiefelknecht Wird sich dann sehr bemühen, Den Fürsten durch das Kirchenrecht Den Stiefel auszuziehen; Darauf beweist er ihnen kühn, Es habe schon Fürst Constantin Ihm selben angemessen."

"Drei Opser nur will ich dasür Von euch mir ausbedingen, Die sollen Romuls Enkel mir Mit frohem Danke bringen: Ein Papst soll einst in Corpore, Ein andrer in Effigie In meine Fluten wandern."

"Dann soll man ein Erzbischöflein Mir noch pulverisiren, Den Staub in meine Fluten streu'n, Und mich damit setiren; Und dies, weil ich von Anbeginn Des Himmels größter Liebling bin Aus allen Erdenflüssen."

So sprach jest von der Dinge Lauf Der Schutzpatron der Tiber, Und weckte unsern Helden auf Mit einem Nasenstieber. Der Held sprang auf, lief an den Strand Soff Wasser aus der hohlen Hand, Und betete, wie folget: "Du großer Holzversilberer Del populo cornuto, Sieh auf mich Armen gnädig her, Anch' io sono Bruto, Du Christoph aller Flüsse trag' Auf deinem Rücken huckepack Mich hin jest zu Evandern."

Zum Prinz Evander ward jett ein Rellhammer flugs bemannet, Und Handwerksbursche wurden drein Statt Segel eingespannet, Das Schiff in ihren Händen lief Schnell wie das Regensburger Schiff, Genannt die Ordinari.

Das neue Schiff bewunderten Der Berge kahle Sipfel, Die nahen Bäume schüttelten Vor Wunder ihre Wipfel, Sogar die Wellen hüpften auf, Um dieses neuen Schiffes Lauf Neugierig anzugucken.

Raum war die Sonn' im Centrum an Der blauen Himmelsscheibe, So war auch schon die Raravan' Evandern auf dem Leibe. Aeneas ging sogleich an's Land, Mit einem Delzweig in der Hand, Und eilte zu dem König. Sobald Evander vom Willsomm
Sich nach Gebühr entledigt,
So führt er gleich in seinem Dom
Die Gäste zu der Predigt:
Da hörte, weil just Kirchweih war,
Die sämmtliche Trojanerschaar
Nachstehendes Mirakel:

"Wie nämlich einst dies Kanaan Ein Käuber thät verheeren, Sen den Kartusch und Tullian — Sonst Lips — Spizbuben wären: Wie dieser Signor Fürchterlich Vom tapseren Kinaldo sich Thät Kinaldini schreiben."

"Wie dann um diesen Urian Mit Spießen und mit Stangen Die Sbirren, stark zweihundert Mann, Zu sahen ausgegangen, Und er das sämmtliche Piquet Sar schrecklich malchisiren thät Sammt ihrem Barigello."

"Wie man gen diesen Unhold dann Vier Compagnien sandte, Und sie mit Schießgewehr und Bann Und Dolchen wohl bemannte. Und wie dann als ein anderer Alcid, Held Piccoli dies Heer Soldaten commandirte." "Wie drauf mit vier von seinem Troß Der Kerl sich retirirte, Und sich in einem schönen Skloß, Mit ihnen einquartierte, Und wie Held Piccoli darin Drei Tage lang vergebens ihn Mit seinem Volk blokirte."

"Wie dann der Himmel wunderbar Den Helden hätt' erleuchtet, Nachdem er seine Sünden gar Reumüthiglich gebeichtet, Daß er das ganze schöne Schloß, Mitsammt dem argen Räubertroß, In Asche soll verwandeln."

"Wie auch der große Piccoli Dies Augenblicks vollführte; Worauf der Räuber ohne Müh' Von selbst capitulirte: Wie dann, vor Hunger schon halb todt, Die tapsere Soldatenrott' Ihn ins Gefängniß schleppte."

"Und wie sie jährlich diesen Tag Mit Pauken und Trompeten Und Essen, was der Bauch vermag, Als Kirchweih seiern thäten, Für dieses Wunder, welches sie Nebst Gott dem großen Piccoli Zu danken hätten. Amen!" Sleich nach der Predigt führte man Die fremden Herr'n nach Hause; Drauf setzen alle Mann für Mann Sich hin zum Mittagsschmause: Sobald der Held bei Tische saß, Ward eilig ausgetrommelt: daß Der Held Aeneas esse.

Und um nach Tisch Commotion Zu machen, ging der König Mit unsern Herr'n aus Ilion Im Land herum ein wenig, Als unser Held nicht weit vom Strand Die Sau mit dreißig Jungen fand, Das Sinnbild seiner Staaten.

"Nun weiß ich erst den rechten Fleck, Worauf mein Rom wird stehen, Rief er, drum laßt in einem weg Die Segend uns besehen." Nun ging er den Evander an, Ihm auf dem Plaß den künst'gen Plan Von Rom zu expliciren.

Der alte Herr Evander that's, Und wies in Or'ginali Ihm jest den großen Tummelplas Der Salti immortali Der alten Kömer, und auch den Ums gute zehnmal kleineren Der heutigen Pagliazzi. Er wies die Ureinwohner Roms In armen kleinen Hütten Ihm jest jenseits des Tiberstroms, Ein Volk von groben Sitten. Drum war und blieb auch stets allhier Das Sesselträger=Hauptquartier Der alt= und neuen Kömer.

Dann zeigt' er einen Berg ihm an, Wo man den Sott verehrte, Durch dessen Hülf' und Fürbitt' man Die Kinder reden lehrte: Worauf, weil Kinder immerdar Die Wahrheit sprechen, unsehlbar Der Vatikan geworden.

"Hier ist, begann Evander jett, Ein Poltergeist verstecket, Der gleich dem Donnergotte blitt, Und Nachts die Bauern schrecket: Es sei ein Gott, geht hier die Sag', Allein von welchem neuen Schlag, Das mag der Teusel wissen."

Drauf kam ein Wald, wo Romulus,
Sein Städtchen zu peupliren,
Zuerst es unternahm, das Jus
Asyli einzuführen;
In welche hochbefreite Stadt
Sich dann vor Galgen, Schwert und Rad
Die Stifter Roms salvirten;

Auf welchem Platz jedoch nachher Die Kömer Krieg und Frieden Als Fürsten und Eroberer Der halben Welt entschieden: Allein wo nun des Morgens früh Nur Ochsen, Kinder, Schaf und Küh' Und Schweine Reichstag halten.

Dann auch ein Plätchen in dem Hain, Das einst die Rostra zierten, Wo mit allmächtigem Latein Die Cicero's plaidirten, Und wo, vom süßen Wein erhitzt, Sein Kauderwelsch den Bänken jetzt Ein Franziskaner predigt.

Und dann die höchste Herrlichkeit Der künst'gen Erdengötter Das hohe Capitol, anheut Das römische Bicetre. Dann einen Fels, das heidnische, Und späterhin das geistliche Lupercal Alexanders.

Sodann auch die geräumigen Und großen Katakomben Wo immer seit Jahrhunderten. In ganzen Hekatomben Jud', Heid' und Christ beisammen lag, — Die Rumpelkammer heut zu Tag Per alten heil'gen Leiber. Hierauf zwei überprächtige Badstuben großer Kaiser, Jett Scheunen und Gefängnisse Langbärtiger Karthäuser; Dann auch den unterird'schen Dom Der Göttin, der man jetzt zu Rom Auf allen Gassen opfert.

Und dann das Feld des Mars, wo man Das Waffenspiel nur liebte, Und wo Roms Jugend sich fortan Im Welterobern übte; — Wo zwischen Höckerweibern jett Ein Paar Salamekrämer sitt, Sein Alla mora spielend.

Die Chrensäulen, die der Welt Der Römer große Thaten Zu Haus, zu Wasser und im Feld So laut verkündet hatten: Ein Ding, das bei den Kömern nun Zween andere Herolde thun— Marsorio und Pasquino.

All diese Wunder und noch mehr Dergleichen producirte Evander jetzt dem Trojerheer. Aeneen sürprenirte Der Dinge wunderbarer Lauf, Er sperrte Maul und Augen auf, Und rief zu Allem: Cazzo! Indem nun auf der Unterwelt Den Trojern dies begegnet, Und sich der fromme tapfre Held Darüber kreuzt und segnet, Begann in ihrem Himmelsbett Frau Benus dieses Tete a Tete Mit ihrem alten Lahmfuß:

"Du! hörst du, alter Hauspatron! Du kannst wohl für mein Wachen Bei dir im Bette meinem Sohn Zum Krieg jett Wassen machen: Er ist doch unser Sohn, und wär' Er todt, du lieber Gott, woher Dann einen zweiten nehmen?"

"Du bist ein lieber, guter Mann! Du hast es ja der alten Frau Thetis und Auror' gethan, Trop ihren vielen Falten: Thu' mir's nun auch, Herr Ehgemahl, Und laß durch diesen Kuß einmal Dich wiederum erwärmen."

Elektrisirt durch diesen Schmat Vom Kopf bis zu den Zehen, Sprach er: "was du verlangst, mein Schat! Soll Augenblicks geschehen, So gut ich's kann." Umarmte sie Und schlief in ihrem Arm, bis früh Sanct Beters Hahn ihn weckte. So wie die emsge Hausfrau, die Auf Wirthschaft sich verstehet, Im ganzen Haus herum sich wie Ein rascher Kreisel drehet, Die Domestiken cujonirt, Den armen Hausknecht maulschellirt, Und gar den Kutscher prügelt:

So sleißig macht sich Herr Vulkan Des Morgens aus dem Bette, Zieht sein berußtes Schurzsell an, Schleicht aus dem Kabinette Heraus auf seinen Zehen schier, Nimmt seinen Weihbrunn an der Thür, Und eilt in seine Werkstatt.

In Aetna's tiesstem Flammenschlund Brennt eine Feueresse, Von höllischer Ersindung und Von ungeheurer Größe. In dieser großen Schmiede wird Der Wassenvorrath sabricirt Für's Vatikan'sche Zeughaus.

Bei Blasebälgen, die gefüllt Mit Seeleneiser blasen, Sieht man den Fanatismus wild In hohen Flammen rasen, Und donnernd hört man Tag für Tag Der Theologen Hammerschlag Auf ihres Glaubens Ambos. Hier schmieden, in ein rußig Heer Cyclopen umgeschaffen, Merz, Zaccaria, Weißlinger Et Socii die Waffen Für's große Kömerarsenal, Wovor so sehr der Erdenball Seit kurzem noch gezittert.

Hier liegt, in Kammern wohl verwahrt Ein Hausen von Censuren Und Interdicten aller Art, Nebst andern Armaturen, Auch groß und kleine Donnerkeil' Für'n Vatikan'schen Zevs, zum Theil Noch stumps, zum Theil gespitzet.

Auch Ketten, den Ungläubigen Bestimmt, Suspensionen, Nebst all' den Eidentbindungen Und Absolutionen, Mit welchen man vom Vatikan Aus oft den treuen Unterthan Mit seinem Herrn entzweite.

Dies mächtige Cyclopencorps Hielt hier mit glüh'nden Zangen Just einen Ketzer bei dem Ohr Am Ambos wie gefangen; Hebt hoch die schweren Hämmer itzt Und schlägt drauf los, der Schädel spritzt Das Hirn von sich wie Funken. Ju dieser Arbeit kam Bulkan Und sprach: "Gebt euch zufrieden Wir müssen einem frommen Manv Jetzt eine Rüstung schmieden; Die wird zu Rom erst consecrirt, Dann schicken wir sie verpetschirt Ihm auf der Diligence."

Nun ging der große Blasbalg los, Wild sausend in die Flammen: Das Eisen, Gold und Silber floß In einen Brei zusammen; Und auf den Schild, der draus entstand, Gings pinkepank, mit flinker Hand, Daß Erd' und Ambos bebten.

Indessen die Cyclopen hier Aus allen Kräften hämmern, Fing oben in dem Weltrevier Der Morgen an zu dämmern: Das Wachtelmännchen schlug wau wau! Die Sonne färbte grau in grau Die Welt mit ihrem Lichte.

Die Fliegen, die den Großen gern Auf ihre Nasen klecken, Die hatten sich erbost, den Herrn Evander auszuwecken: Der ging mit ungekämmtem Haar Und ganz in Aldis, wie er war, In des Aeneas Zimmer. Er sette sich zum Trojerherrn Auss's Bett, und sprach voll Sorgen: "Ich wollt' Eu'r Liebden herzlich gern Mein ganzes Kriegsheer borgen; Doch bin ich selbst ein armer Narr, Und unaushörlich in Gefahr, Daß man mein Land mir kapert."

"Doch da mich die Hochmögenden Zum König postuliret, Nachdem sie jüngst den ihrigen Großgünstig exiliret, Und da mein Alter, wie ihr wißt, Hierzu schon zu baufällig ist, So will ich's euch cediren."

"Sie sind zwar mit dem vor'gen Herrn Verzweiselt umgegangen: Sie nahmen Kron' ihm, Band und Stern, Und hätten ihn gehangen, Ja, hielten Dolch und Strang bereit, Wenn er nicht noch zu rechter Zeit Zum Turnus wär' entwischet."

"Sie sagten: einen Volkstyrann Den dürfe man verjagen, Und so was läßt der Pöbel dann Sich nicht gern zweimal sagen, Seit Busenbaum und Compagnie Die fromme Monarchomachie Die Unterthanen lehrte." "Indeß erlaubt mir, euch in's Feld Mein Söhnchen mitzugeben: Der Bursche flucht schon wie ein Held, Springt über alle Gräben, Und prügelt den gemeinen Mann, Man säh' ihm so was gar nicht an, Schon jest ganz unvergleichlich."

Aeneas dankt', und machte gleich Sich wieder reisesertig: Man war im herrenlosen Reich Auch seiner schon gewärtig. Prinz Pallas, des Evanders Sohn, Ward Chef von einer Escadron Dragoner seines Vaters.

Schön equipirt als General
Von seines Vaters Säckel,
Stak er in einem Futteral
Von steisem Pappendeckel,
Sein Helm, ganz von Papier maché,
War einstens der vollskändigste
Traits de l'Art de guerre.

Zu seinem Harnisch hatte man Vorsichtig einen ganzen Bauban verbraucht, um unsern Mann Vorm Feinde zu verschanzen: Den ganzen Montecuculi Sammt Belidors Artillerie Hatt' er an seinen Fingern. Und wer an seinen Brustschild sich Vermessen wollte wagen, Der mußte einen Friederich, Eugen und Moriß schlagen: Folard bedeckt' ihn bis an's Knie, Und Frontins ganze Strategie Trug er an seinen Füßen.

So hüllt sich oft ein Kritiker In ganze Folianten, Sibt seinem Text ein fremdes Heer Von Noten zu Trabanten. Prahlt dann in diesem Ausputz sich, Und schreiet: "Alles das bin ich!" Und gilt für einen Helden.

So väterlich mit Schild und Speer Bersorget ritt der kleine Prinz Pallas mit dem Trojerheer Nun über Stock und Steine, Und der vierfüß'ge Ton im Feld Vom Pferdehuf glich wohlgezählt Just Versen von vier Füßen.

Doch als die Herren Ilions
Zu einem Wirthshaus kamen,
Und gleich den Sachsenpostillons
Ein Schnäpschen zu sich nahmen,
Da blieb der Held Aeneas vor
Dem Wirthshaus stehn, und hatt' am Thor
Jest eine Haupterscheinung.

Er sah in einer Glorie Den Schild vorm Wirthshaus prangen, Wobei, als ob es donnerte, Die Wort' in's Ohr ihm drangen: "Dies Bild, gemalt vom Gott der Zeit, Wird deines Reiches Herrlichkeit Und Zukunft dir enthüllen."

Der Held riß Maul und Augen auf, Als wollt' er ihn verschlingen, Und sah die größten Wunder drauf Ihm in die Augen springen. Er stellte sich hin vor den Schild Und ließ auf diesem Wunderbild Den Blick herumspazieren.

Er sah auf einem Wolkenthron Ein irdisch Wesen sitzen, Den Mund gefüllt mit Donnerton, Die Rechte voll mit Blitzen, Zwei Schwerter in der Linken blos, Ein Doppeladler waffenlos Als Schemel ihm zu Füßen.

Er sah, wie da mit voller Hand Die halbe Welt ihm frohnet, Und er dafür dann Leut und Land Mit zweien Fingern lohnet, Auf ihre Saben gnädig sieht, Und seinen goldnen Thron damit, Sebietet auszuschmücken. Wie tief gebeuget vor ihm her Besiegte Völker wallen, Und Fürsten und Eroberer, Als seines Reichs Vasallen, Hin vor ihm knien, gebückt und stumm, Und er mit ihrem Eigenthum Die Vittenden belehnet.

Allein die größte Herrlickeit Von diesem Reiche strahlte Aus jenen Wundern, so die Zeit Im Hintergrunde malte. Wie hier ein Hirt, der Schafe säugt, Als Wolf zugleich die Zähne zeigt, Womit er sie zerreißet.

Wie dort im sei'rlichen Complot Ein Weiberraub beginnet, Und da-das Blut auf dem Schaffot Von einem König rinnet, Deß sürchterlich gerächter Tod Den Sikulern das Vesperbrod Auf immerdar vergällte.

Wie dort mit bloßem Haupt und Fuß Der Herr von einer Krone Vor einem Schloßthor frieren muß, Bis endlich vom Balkone Ein ungezogener Schlossersohn Die Sündenabsolution Hochzürnend ihm ertheilet. Wie hier ein Fürst sich krönen läßt, Und dann der Papst beim Kusse Die Krone von dem Haupt ihm stößt Mit seinem heil'gen Fuße, Und dorten eines Schusters Sohn Gar nach dem deutschen Kaiserthron Die kühnen Hände strecket.

Wie dorten ein Universal= Monarch sich präsentiret, Der den gesammten Erdenball Mit einem Streich halbiret, Und alles unentdeckte Land Zween Fürsten schenkt mit hoher Hand, Wenn sie's entdecken wollen.

Wie dort mit Scepter und mit Kron' Ein Kaiser ausgezieret, Den Pähsten, als ein frommer Sohn, Am Altar ministriret, Ihm dann in Reitknechts-Liverei Den Bügel hält, und als Lakai Mittags die Teller wechselt.

Wie hier im hohen Vatikan Ein schwaches Weib regieret, Und im Triumph den Pabst, den man Vertrieb, zurücke führet. Wie Kom ihm jauchzend huldiget, Und ihm ein Weib zur Seite geht, Als seine Mitregentin. Wie Schlendriane dort der Welt Gesetze promulgiren, Ein Jsidor sie fälscht ums Geld Und Dunse commentiren, Und wie dies auch vom Kömerstuhl In den Gerichts: und Predigtstuhl Und andre Stühle wandert.

Im Vordergrund sah noch der Held, Als päpstliche Vasallen, Die Fürsten einer halben Welt Zu diesem Halbgott wallen; Sie gingen in Prozession, Um ihm auf seinem hohen Thron Den heil'gen Fuß zu küssen.

Und sieh! auf dieser Seite von Dem Schild, wo sich die alten Und neuen Wunder Roms, als schon Sescheh'ne Dinge malten, Stand unten an des Schildes Rand: Dies Haus, das steht in Gottes Hand, Und heißt: zu'n röm'schen Päpsten.

Der Held, den dieses schöne Bild Der Größe Koms erfreute, Begucte nun den Wunderschild Auch auf der andern Seite. Und darauf präsentirte sich In noch ganz srischem Pinselstrich Nachsolgendes Spektakel: Er sah hier einen edlen Mann Sich seines Thrones freuen, Und Segen auf den Unterthan Mit vollen Händen streuen: Erhöht schien darum nur sein Thron, Um Wohl und Weh der Nation Darauf zu übersehen.

Er sah, wie ganze Völker da Hin zu dem Edlen ziehen, Mit Dank im frohen Blick; doch sah Er keinen vor ihm knieen, Weil streng der weise Mann verbot, Vor Jemand anderm als vor Gott Ein Menschenknie zu beugen.

Wie er, der Wahrheit nur getreu, Die Herrscherrechte kennet, Und von der Geistestyrannei Mit scharfem Blick sie trennet, Und wie ihn da kein Donnerton, Und kein gemalter Acheron Auf seiner Bahn erschrecket.

Wie er, was seinem Thron gebührt, Und ihm die Zeit entrissen, Mit muth'gem Arme vindicirt, Und wie zu seinen Füßen Ein Genius an seinen Thron Der Römer Usurpation Das Non plus ultra schreibet. Wie drob der Dinge Lauf in Rom Sich wunderbarlich wendet, Und man vom fernen Tiberstrom An ihn Sesandte sendet, Und wie in einem Reisekleid Von Sanstmuth und Bescheidenheit Zu ihm Roms Bischof wallet.

Wie ob dem neuen Phänomen Der Alpen Gipfel zittert, Doch nichts den Festentschlossenen Auf seinem Thron erschüttert; Wie er mit deutscher Gastfreiheit Dem Kommenden die Rechte beut, Und fürstlich ihn bewirthet.

Wie er im Innern seines Staats Herum den Fremden führet, Und ihm da jeden seltnen Schatz Des Landes produciret; Dann vom Balkone, hocherfreut, Des Fürsten größte Herrlichkeit,— Sein frohes Volk ihm zeiget.

Wie er nun freie Macht ihm läßt, Dem Bolk mit beiden Händen, So wie zu Rom im Jubelfest, Den Segen auszuspenden, Und drauf ihn, wie er kam, entließ. Der Schild auf dieser Seite hieß: Zum römisch=deutschen Kaiser.

## Neuntes Buch.

## Inhalt.

Wie der heidnische Prinz Turnus die Flotte der frommen Trojauer verbrennen, und er dann unter selben ein Blutbad anrichten thät, gar jölich zu lesen.

Indeß Aeneas wundervoll Im Buch der Zukunst blättert, Ram Juno's Stubenmagd vom Pol In Eil' herabgeklettert, In einem Röckhen aus Paris, Roth, gelb und grün: die Farbe hieß Vomissement de Reine.

Sie huschte schnell zum Turnus hin, Und sprach zu diesem Helden: "Ich soll von Madam Jupitrin Ein Compliment euch melden: Indeß Aeneas Bilder schaut, Sollt ihr, noch eh der Morgen graut, Die Trojer überrumpeln."

Prinz Turnus, um den glücklichen Moment nicht zu verlieren, Ließ diese Nacht noch auf den Zeh'n Sein halbes Heer marschiren: Und daß der Feind nichts hörte, war Das Schneuzen und das Nießen gar Bei Lebensstraf' verboten.

Blumaner's Werke. I.

So wie der Donaustrom, als Held, Jugleich auf sieben Seiten Dem Meer in seine Flanke fällt, Und, ohne viel zu streiten, Mit siebenfachem Arm zugleich In seines mächt'gen Feindes Reich Auf zwanzig Meilen dringet:

So naht den Herrn aus Jlion Auch Turnus sich jetzunder: Doch Luziser, der Erzspion, Berrieth den ganzen Plunder. Er war noch kaum dem Lager nah, So schrie man schon: der Feind ist da! Und wies ihm kühn die Zähne.

Prinz Turnus hielt es nun zu schwer, Das Lager zu berennen, Und fand für's erste thunlicher, Die Flotte zu verbrennen, Die dort am nahen User stand, Und ungebeten in sein Land Die Trojer hergetragen.

Doch während zu den Schiffen er Hinritt auf seinem Schecken, Ließ Eybele den Jupiter Aus seinem Schlase wecken, Und roth von Wein und Eiser, wie Ein Kardinalshut — eilte sie Laut schreiend in sein Zimmer. "Wiß! ein verdammter Heide — Gott Verzeih mir meine Sünden — Erfrecht sich, mir und dir zum Spott, Die Kriegsschiff anzuzünden; Und der elende Menschenzwerg Denkt nicht, daß auf dem Sonntagberg Das Holz dazu gewachsen."

"Du kannst den Schimpf als Schutpatron Bon diesem Berg nicht dulden: Man bringt uns so zum Opfer schon Des Jahrs kaum einen Gulden: Drum rüste dich, o großer Zeus, Nimm deine Donner all und scheuß Den Frevlern auf die Köpfe!"

"Geduld!" rief Zeus, "dem Taugenichts Will ich ein Näschen drehen, Er soll anstatt der Schiffe nichts Als hübsche Mädel sehen, Und wenn der Tausendsapperment Mir dann die Menscher noch verbrennt, Soll ihn der Teusel holen!

Urplöglich sah Prinz Turnus all Die Schiffe sich verändern; Der Wimpel an dem Admiral= Schiff ward zu Haubenbändern, Der Mast zur Taille, schlank und rund, Jum Halstuch jedes Segel, Der Mastkorb zur Bouffante. Die Strick' und Tau verwandelten Zum Schnürriem sich am Mieder, Und die Matrosen kletterten Als Flöh' dran auf und nieder; Und unter dem Verdecke war — Bis höchstens auf ein einzig Paar — Kein Schließloch mehr zu sehen.

Als drob das Heer erschrak, da rief Prinz Turnus: "Eitel Fabel! Was ist's denn auch? Dies Schnabelschiff Ist nun ein Weiberschnabel! Drum greift nur an, ihr Memmen ihr! Die Gallionen entern wir Ja nur um desto leichter.

Dann ließ er gleich im vollen Lauf Sein Kriegsheer aufmarschiren, Das mußte Pelotonweis drauf Im Feuer exerziren; Dann rief er: Satis! Einmal ist Genug, man kann zu dieser Frist Das Pulver weiter brauchen!

Die Schiffe wurden in den Grund Gebohrt, und alle sanken; Allein des Turnus Kriegsheer stund Richt lang hier in Gedanken; Es machte nur mit dem Gewehr Rechtsum, um auch das Trojerheer Bon hinten anzugreiseu. Allein die Trojer hatten sich Umschanzt bis an die Nasen; Dies war dem Turnus ärgerlich, Drum hieß er alle Hasen: Doch weil sie perpendikulär Verschanzt sich hatten, war es schwer, Den Kerlen beizukommen.

Die Herren wollen sich, rief er, Bon mir forciret sehen; Indeß eröffnete sein Heer Schon wirklich die Trancheen; Und auf der ersten Batterie, Die fertig war, begann man, sie Bon hinten zu bestreichen.

Nun; ihr neun Musen, steht mir bei In meinen Dichternöthen: Helft mir die Todtenlitanei Und das Profundis beten, Für all' die Helden, alt und jung, Die während der Belagerung Halb oder ganz gestorben!

Die Trojer hatten einen Thurm Borm Lager aufgeführet, Der ward sogleich durch einen Sturm Bom Turnus allarmiret. Der Feind war auf die Festung stolz; Allein der Plunder war von Holz, Und stand gar bald in Flammen. Dies machte nun verzweiselt heiß Den trojischen Soldaten, Der ward in seinem eignen Schweiß Gesotten, der gebraten; Dem ward die Rüstung glühend warm, Und dort brannt' ein Soldatenschwarm Schon gleich den armen Seelen.

Doch litten sie nicht gar so viel In ihren heißen Flammen, Denn eh' sie sich's versahen, siel Der Teusel gar zusammen; Da purzelte die Garnison Halb roh und halb gebraten schon Den Feinden auf die Köpfe.

Und als Prinz Turnus wahr dies nahm, Da sing man erst das große Gemețel an: und sieh, da kam Zum Braten auch die Sauce. Der ward wie ein Kapaun tranchirt, Der wie ein Has zerstückelt.

Auf Capys, der ans Hintertheil Just mit der Hand gegriffen, Kam unversehns ein rascher Pseil Her durch die Luft gepfiffen, Und nagelte dem armen Mann Die Hand sest an das Plätzchen an, An welchem er sich krazte. Des Arcens Sohn, dem die Mama Die Unisorm gesticket, Und den ins Feld sein Herr Papa Zum Zuschau'n nur geschicket, Ein Bürschchen, nur zu Tanz und Spiel Und Lieb und Wein geschaffen, siel Zett durch Mezenzens Schleuder.

Mipl nahm dem Salathiel
Mit einem Schuß das Leben,
Dem aber hat Zerobabel
Sogleich den Rest gegeben;
Dem aber gab's Orthgius,
Dem Orthx aber Cäneus,
Dem Cäneus aber Turnus.

Der Held Helenor wehrte lang
Sich wie ein toller Eber,
Doch Turnus gab ihm gleich den Fang,
Und stach ihn durch die Leber.
Der schnelle Lytus nur entrann,
Allein Prinz Turnus spießt' ihn an
Im Flieh'n gleich einem Hasen.

Am Speer des Turnus winselten Die trojischen Soldaten, Sleich Bögeln, die zu Dußenden An einem Spieße braten. Wer ihre Namen wissen will, Mag unbeschwert bei dem Virgil Den Todtenzettel lesen. Rurz wie im Schach die Königin Nur ausgeht, um zu siegen, Und ihr die Bauern, wo sie hin Sich wendet, unterliegen, So sielen vor des Turnus Schwert, Wohin er sich nur immer kehrt, Zu Boden die Trojaner.

Da nun dies schnelle Glück im Feld Der Feinde Muth erfrischte, So trat jett ein Kanonenheld, Der sonst Kanonen wischte, Am Wahlplat auf, er hieß Petit, Und war des großen Picoli Leibhafter Ururenkel.

Der Held Petit, vom Maule groß, Fing an zu thrasoniren: Er wollt' allein den Trojertroß Zusammen kanoniren, Das wahre Jus Canonicum Wiß er allein, und habe drum Zu Löwen einst studiret.

Askan vernahm den Löwenmuth, Und siehe, das Verlangen Nach Kampf trieb ihm das Heldenblut Empor in beide Wangen. Er wappnete nun ritterlich Mit einem Ochsenziemer sich, Und betete, wie folget: "D Jupiter! du großer Stier, Sieh her auf deinen Servum, Und laß auf diesen Römler hier Jetzt tanzen meinen Nervum!" Sprach es, und ließ nun dem Signor Kanonikus Petit um's Ohr Den Ochsenziemer sausen.

Apoll, der vom Olymp herab Dem Streite zugesehen: Sprach zum Askan: "Halt ein, laß ab, Mir ist genug geschehen An diesem tollen Kanonier; Die Götter gratuliren dir Zu der Kanonikade.

Dies Wunder gab, wie's billig ist, Den Trojern neue Kräste: Und nun ward eine Kriegeslist Ihr dringendstes Geschäfte, Und diese war nichts weniger, Als die gesammten Rutuler Den Mäusen gleich zu fangen.

Den neuen Kniff begünstigte Auch wirklich jett der Himmel: Denn sieh! ein paar vierschrötige Baumstarke große Lümmel Eröffneten das Lagerthor, Und stellten trokiglich davor Sich hin als ein paar Schweizer. So wie die Grundeln hausenweis In offene Reusen dringen Und um ihr Leben sich mit Fleiß Und ihre Freiheit bringen; So lief auch jetzt manch armer Tropf Hinein zum Thore mit dem Kopf Und heraus ohne selben.

Sogar Prinz Turnus wollte kühn Das offene Thor erreichen, Und bahnte sich den Weg dahin Auf lauter Trojerleichen: Denn was sich ihm nur widersett, Das schießt und haut und sticht und sett Er Augenblicks zusammen.

Held Antiphates, der sich ihm
Entgegen wollte wagen,
Empfand der erste seinen Grimm:
Sein Spieß drang durch den Magen
Ihm bis in den Zwölffingerdarm,
Und fand da den Kapaun noch warm,
Den er gefrühstückt hatte.

Den großen Schweizer, der vorher Zu diesem Todtentanze Das Thor geöffnet, nagelt' er Mit seiner großen Lanze An's Thor, gleich einer Fledermaus, Und drang als wie zum Heldenschmaus Hinein in's offne Lager, Der andre Schweizer schmiß im Nu Des Thores beide Flügel Jett hinter unserm Helden zu, Und schob davor den Riegel; Und als das Trojerheer das sah, Schrie alles laut: Victoria! Der Gimpel ist gesangen!

Wie wenn in einem blutigen Madrider Stiergesechte Ein Stier aus Andalusien, Bon heidnischem Geschlechte — Hiezu versehn mit päpstlicher Lizenz — die edlen Spanier In wildem Grimme spießet:

So wüthete Prinz Turnus jest,
Von Juno's mächt'gem Arme
Vor Schuß und Hieb und Stich geschüst,
Herum im Trojerschwarme,
Und gab den Triumphirenden
Manch unerwartet Specimen
Von seiner Hieb= und Stoßkraft.

Aphyd ward zu axépados
Bon seiner Hand creiret,
Dem Phegeus ward das Sacrum Os
Mit Hasenschrot lädiret,
Und dieser Schuß, der tödtlich war,
Kurirte nun auf immerdar
Ihn von der goldnen Ader.

Dem Amycus, der aus sich gab Für einen großen Jäger, Hieb Turnus den Cremaster ab Mitsammt dem Hosenträger.
Dem Spges, welcher vor ihm her Als wie ein Schneider lief, hieb er Entzwei den Schneidermäusel.

Dem Halys spaltet' er das Kinn, Dem Dicksopf Amyater Sab er mit seinem Schwert im Fliehn Eins auf die dura Mater, Und schlug dem armen Narr'n dabei Die Christa Galli wurz entzwei, Nah bei'm Foramen Coecum.

Dem Versemacher Kreteus

Hatt' er urplößlich mitten

Im Tichterkopf den Calamus

Scriptorius verschnitten.

(O möchte doch dem ganzen Heer

Der tolle Musenbändiger

Prinz Turnus Federn schneiden!)

Der alte Mnestheus fluchte sehr Bei allen den Scharmützeln, Und um das seige Trojerheer Beim Point d'honneur zu kitzeln, Rief er erzürnt: "Ihr Memmen ihr! Wollt also von dem Lümmel hier Euch alle spießen lassen?" Flugs setzte dieser seine Stich Der Trojer Muth in Flammen; Sie drängten um den Turnus sich Jetzt hausenweis zusammen: Und vorn und hinten schlugen sie Nun wacker auf ihn los, als wie Auf eine türk'sche Trommel.

Doch wie ein hungarischer Stier Dem's Ohr voll Hunde hänget, Im Hetheater hin zur Thür Mit letter Kraft sich dränget: So suchte, sest vor Hieb und Schuß, Auch Turnus jetzt den Tibersluß Vor allen zu erreichen.

Und siehe, Wunder! kaum erschien Der Fluß vor seinen Blicken, So beutelt' er die Trojer kühn Vom Leib' ab, gleich den Mücken, Sprang in den Fluß, und dieser trug Ihn sanster, als Sanct Nepomuk Die Moldau einst getragen.

Allein wohin der Wundermann Mit heiler Haut geschwommen, Und was er in der Folge dann Noch serner unternommen, Dies, liebe Leser, will ich euch (Geschieht es auch nicht jeto gleich) Im nächsten Buche sagen.

5 5 L



## Virgil's Aeneis,

travestirt

nou

Blumaner.

Zehntes bis zwölftes Buch.

Ausgeführt von

Professor Schaber.

"Quod quis per alios facit, id ipse fecisse putandus."

### Prolog an Herrn Blumauer.

Mit Gunft, Herr Dichter Und (inclusive) Bücher=Richter In tota Patria! Exempli gratia: Wann Einer soll Auf Herrn Apoll Geheiß nach Deutschland reiten, Um furiosen Leuten In unsern Tagen Etwas zu sagen, Worauf man sich Allmänniglich Schon seit acht Jahr Gefreut sogar Und der blieb liegen Ob aus Bergnügen Weil er peut-être **Uls** petit-maître Auf einer Post Fand hübsche Kost, Bei der wir Herrn Verweilen gern —

Blumauer's Werte. I.

Vielleicht aus Muß, Weil ihm ein Fuß Am Pferd verlahmte, Ein Sporn verkrümmte; Und ich hätt' auch ein Roß Zwar nicht so groß, Doch frisch und g'sund Zu dieser Stund: Wär's Sünd gethan, Wann ich alsdann Mich gern bemüht Und voran ritt', Ums Publikum, Das um und um Sich nach dem Reiter schaut, Wie eine hitige Braut, Mit Referiren Bu contentiren; Denn 's lange Harren Macht gern zum Narren! Jett fritisiret Und recensiret Das Pferdchen Alle, Da steht's im Stalle, Ihm schmeckt der Haber — Sein Herr heißt Schaber!!!

# Zehntes Buch.

#### Inhalt.

Rriegsrath im Olymp. — Weiberzank dort oben, indessen hier zu Land zwei feindliche heere die hälse sich brechen. — Ein paar Land- und Meerwunder gar lieblich anzusehn.

Dest ließ Herr Zevs im Rittersaal Urplötlich Kriegsrath halten, Zu steuern nunmehr dem Skandal Des tollen Scheitelspalten, Weßwegen er mit Vorbedacht Zum Präsidenten g'schwind gemacht Ein'n fränkischen Kreisobrist.

Sie nahmen all die Perspektiv Und sahen auf die Lager Ringsum und auf die Kriegesschiff' Und sieh, 's war alles mager, Die Turner hatten große Noth, Weil hundert Wägen voll mit Brod Im Drecke stecken blieben.

Drauf perorirte Jupiter:
"Ihr Untergötter alle,
Ihr bringt die Menschen gar zu sehr Mit eurem Stolz zu Falle! Despoten, die ihr alle seid, Euch Schurken geb' ich den Bescheid, Dem Krieg ein End' zu machen!" 's war keiner von den Herrn im Stand, Ein Wort zu repliciren: Doch weil die Damen hier zu Land Tas Ruder helsen führen, So hob sich Venus wie ein Bliß Von ihrem gründamast'nen Siß Und sprach in vollem Eiser:

"Berzeihen Sie, mon cher Papa! Sanz gegen alle Rechte Griff Turnus mit dem Heere da Gedung'ner Kriegesknechte Die freien Teucrer wüthend an, Und es gelang dem stolzen Mann, Sar weit schon vorzurücken."

"Zwei Heere kämpfen wider sie Und Kerle wie die Riesen, Es hat die Neuthorbatterie Schon ihnen weichen müssen, Und rückt das schwarz' Husarenkorps Und die Ervaten noch hervor, So sind die Teucrer fertig."

"Ich freute mich schon auf das Glück (Aeneas wollt's uns geben) In einer freien Republik Sanz ungenirt zu leben — Und jest ist Freund Aeneas fort Und steckt Gott weiß an welchem Ort, Und ich darf nichts mehr hoffen!" "Doch sted der Alte wo's auch sei Mag's wie es will ihm gehen — Nur, cher Papa, bin ich so frei Um etwas anzuslehen: Er hat so einen hübschen Sohn, Nur dieser komme gut davon, Den lassen Sie mich retten!"

"Auf einem meiner Schlösser mag Incognito er leben, Da will ich ihm stets Tag für Tag Tie Viktualien geben; Es ist ein hübscher Junge der, Den soll kein grober Ruteler Mir unbarmherzig würgen!"

"Wahr ist's, die Trojer haben sich Gar sehr vergaloppiret, Ein böser Geist sie jämmerlich Stets an der Nas' rum führet, Und Herr Aeneas that nicht gut, Daß er der freien Leute Blut Auf fremdem Grund versprißte."

"In ihrem eignen Lande schon Auf der Bastille Trümmer Mocht ihre Constitution Sich Altär' bauen immer! Doch, daß sie weiter gangen sind, Papa, vekzeihen Sie die Sünd Und steuern ihren Feinden!" Frau Juno konnte das Geschwätz Der Tochter nimmer hören, Es war ein albernes Geächz, Den süßen Herrn zu Ehren, Weil die Trojaner Bürschchen sind, Galant und luftig wie der Wind, Nahm Benus sie in Schuße!

Frau Juno sprach: "Wer hieß dann den Aeneas zu uns kommen? Er hat auf gutes Slücke hin Die Volontairs genommen, Und sich mit Waffen in der Hand In ein zufriednes fremdes Land Muthwillig 'reingestohlen."

"Wer hieß die Helfershelfer sich Jum Krieg mit ihm verbinden, Und jenseit unsers Flusses sich Mit Saus und Braus einfinden? Wer hieß sie fremder Staaten Treu Und Ruhe stören? — Unglück sei Das Schicksal der Rebellen!"

"Ist's Frevel, daß die Italer Ein werdend Troja stürmen, Wo elende Fanatiker Ein Freigerüste thürmen — Es ist kein Fried und Ruhe mehr, Seit diese Narren gehn umher Mit ihren rothen Müßen." "Daß Turnus in dem Baterland Jetzt festen Fuß will fassen, Und auf sich diesen Schimpf und Schand Durchaus nicht liegen lassen, Daß ihn bezwing ein fremdes Heer, Zerlumpte tolle Volontairs, Das soll jetzt Unrecht heißen?"

"Und ist es nicht von Herzen schlecht, Daß die Enthusiasten Sanz wider alles Bölkerrecht In fremdem Lande rasten? Sobald mein Herr Aeneas kam, So war sein erstes, daß er nahm Ein Million Brandschatzung."

"Dann schlug er einen Zettel an, D'rauf Freiheit, Gleichheit stunde, Und damit schlug der Ehrenmann Der Ordnung tiesste Wunde, Tenn Kraft der Constitution Nahm man das Weib dem Manne nun, Die Braut dem Neuverlobten."

"Sie sprachen ansangs allzumal: Wir kommen nur als Freunde — Und hausten dennoch überall Wie allerärgste Feinde — Wie Räuberband in Corpore, Zigeuner in effigie Kam diese lose Horde." "Wie konntest Du, o lieber Mann, Den groben Schnurrbart schüßen, Daß er so glücklich noch entrann Der Sieger scharfen Blizen. Und wie die Noth am größten war, So schufest du zu Windhund gar Sein Heer, um sortzukommen!"

"Und daß ich jett die Rutuler Nicht lasse hülflos sinken, Verdrießt dich, Tochter, gar zu sehe, Und die gleich wie du denken. Es ist ein regulirtes Heer, 's sind Helden, die im Leib noch Ehr' Und Hirn im Kopfe haben."

"Und sind wir's, die die Trojer Zu Grunde wollen richten, Wird vielmehr nicht ihr innerer Zwiespalt sie selbst vernichten? Sab dann auf unseren Geheiß Die armen Schelmen neulich preis Selbst einer ihrer Führer?"

"Und mußt' nicht ganz Europa sich Zum Krieg gezwungen rüsten, Da die Empörer süchterlich Nach Herrscherblute dürsten? Unbillig, Venus, ist dein Truß Und wahrlich ungerecht dein Schuß, Dein Mann ist g'wiß Clubbiste." Vom sämmtlichen Collegio Ertönt ein lautes Vivat, Sie waren alle herzlich froh Und schrieen: Turnus vivat! Nur Jupiter kratt anfangs sich Die Ohren — ihm war wunderlich, Den Ausspruch hier zu geben!

Er wollte weder Weib noch Kind Doch vor den Kopf gern stoßen, Ein ungeleg'ner starker Wind Fuhr ihm umher in Hosen, Da lüpst er seinen rechten Fuß Und ex posterioribus Blies er ganz allgewaltig!

"Ihr Herrn und Damen wißt ihr nun: Ich werd' neutral mich halten, Das Schicksal mag in Zukunft nun Ob den Kriegsmächten walten! Ein Patriot kann ich nicht sein Und halt's auch gerne nicht allein Mit den Aristokraten!"

"Ob die Trojaner sind verrückt Und Rutuler Desvoten, Entscheid ich nicht — wie's jedem glückt, So löst sich doch der Knoten. Rurzum, ich bleibe ganz neutral —" So sprach er, und ließ noch einmal Qua Zevs ein'n rechten sahren! Die Rutuler, die kehrten sich Nicht an den Rath der Götter, Und stürmten immer sürchterlich Mit einem Bombenwetter Auf der Trojaner Festung los, Die Noth war drinnen übergroß, Es sehlten Leut' und Pulver!

Indessen suhr Aeneas 'rum Und borgte Geld und Truppen, Er hatte 's Privilegium, Allmänniglich zu schuppen. Und jeder sich drob glücklich pries, Weil er der Herr Aeneas hieß Und fünfzig Ahnen zählte.

Er stoppelte in kurzer Zeit Ein Freikorps so zusammen, Indem die Leute weit und breit Herbei gelausen kamen, Sie gingen all en negligée, In forma Pickelhäringe Genannt die Spakenflagge.

Es war des Morgens noch recht früh Und kaum Aeneas munter, Kommt eine schwimmende Batt'rie Den raschen Strom herunter; Es war des Helden erstes Schiff Durch einen losen Götterpfiff In Mädchen travestiret! Die schönste rudert hurtig an Und zupst ihn an dem Beine: "D wisse, großer Ehrenmann, Die Flotte hier ist deine! Bor Wimpel — und jetzt Göttinnen Des hohen Meeres segelten Wir 'rum, dich auszusuchen!"

"Bon Gottes Gnaden sind wir so Mit Haut und Haar garniret Und danken alle herzlich froh, Daß wir sind travestiret — Als Holz hätt' Turnus uns verbrannt, Als Fleisch und Bein ließ er galant Uns in die See doch stechen!"

"Dein Sohn ist in der Festung drin Von Feinden rings umgeben, Feind Turnus hat nichts Guts im Sinn Und will den Sturm anheben; Doch hab nur Muth, beginn den Streit, Und morgen sollen Turnus Leut' Wie Regelkugeln fallen!"

Welch' Wunder, rief Aeneas und Greift zum Beweis geschwinde Ihr an die Stirne, Nass und Mund Und übr'ge Dokumente — Aus ihrem Rocke springt ein Floh Und sticht ihn ganz erbärmlich, so, Als wär er ein Matrose! Husch war sie weg — der fromme Held Staunt über den Spektakel: "Euch dank ich in der Oberwelt Dies gnadenreich Mirakel!" Und an dem nächsten Cruzisix Macht' er den allertiessten Knix Und betet agnus Dei.

Und hierauf gibt er das Signal, Zum Kampfe sich zu richten, Ermahnt die Krieger allzumal An ihre theure Pflichten. Und der Feldpater mußt' geschwind Noch jedem Ablaß seiner Sünd' Auf zehen Jahre geben!

Noch fern vom User sieht er schon Das Lager seiner Leute, Und als die ihn erblicken nun, So jubeln sie vor Freude, Und geben schnell die Losung sich, Das ça ira klang gar wunderlich, Als krähten lauter Hähne!

Herr Turnus wundert sich darob Und seine Alliirte, Daß jetzt der Teusel auf die Prob' Solch scheckig Heer herführte — Im ersten Anblick sahe man Sie gar für Ueberschnappte an, Weil just die Hundstag' waren.

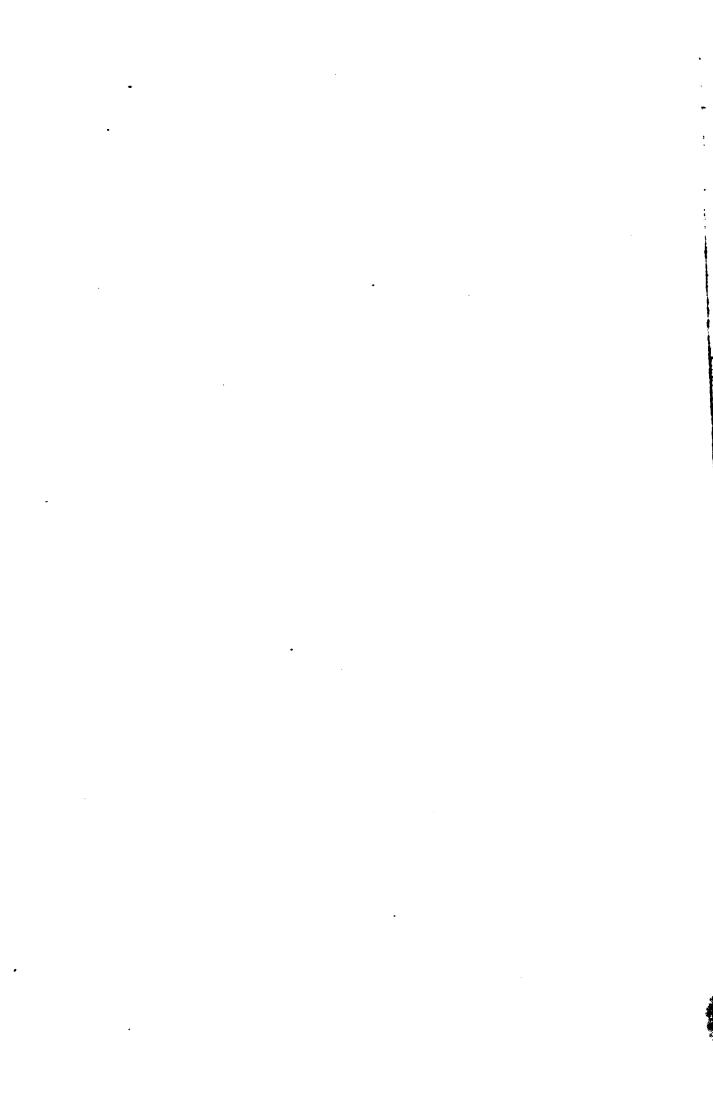



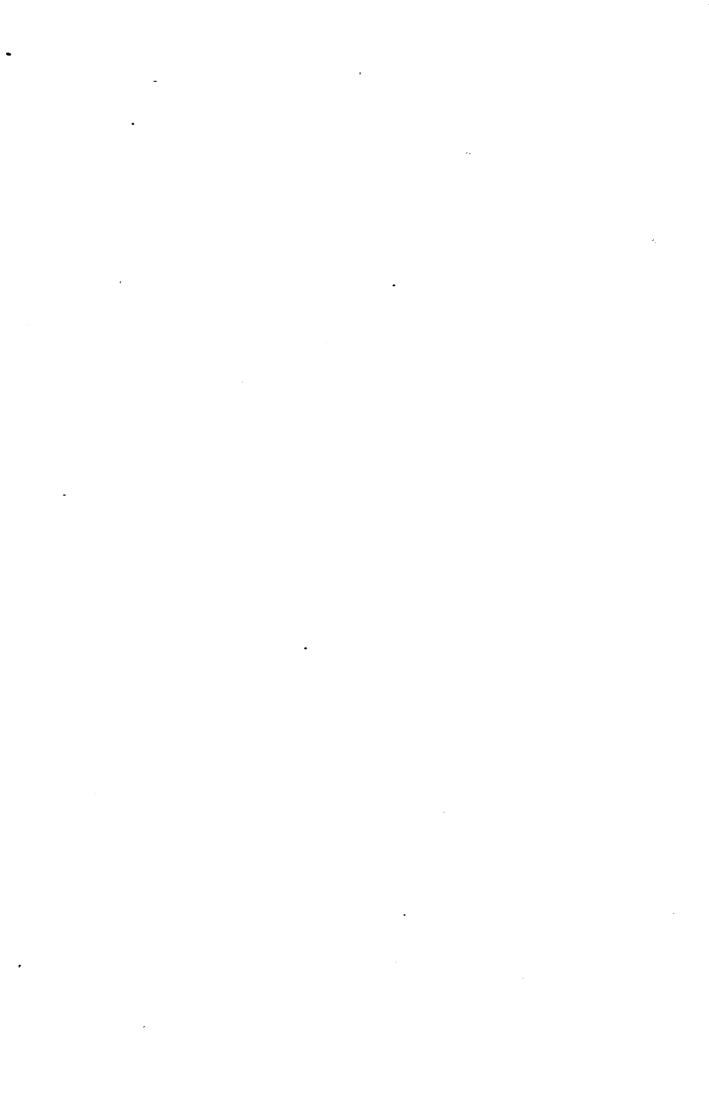





Doch mehr durch Glück als durch Verstand — Denn wie wir alle wissen, That Herr Aeneas stets galant Gern Weiberhandschuh küssen, Und weil er noch so heilig schien, So wählte Madam Venus ihn Zu ihrem Oberpfarrer.

Der Madam Juno weh es thut, Daß Turnus soll verlieren, Die ward dem Held noch immer gut Vom alten Karessiren, Und alte Liebe rostet nicht, Drum machte sie sich's auch zur Pflicht, Ihn wohl in Schuß zu nehmen.

Und Jupiter, der, wie bekannt, Uns Männern zum Exempel, Hübsch unter dem Pantoffel stand, Als Vater aller Gimpel, Kam seinem lieben Weibchen vor Und raunte leis ihr in das Ohr: Der Schwager ist kapores!

Das hieß die Zunge ihr gelüpft, Um seinen Schutz zu bitten, Drauf sie gar freundlich um ihn hüpft, Nach schlauer Weiber Sitten, Denn er war schon ein alter Knab' Und bocksteif, dem man wenig ab Sefallen konnte kriegen. Doch wußt' sie gar gut Zeit und Ort, Den Alten abzusangen, Drum kriegt sie auch sein Ehrenwort Für Turnus nach Verlangen. Nur, weil doch eines Weibes List Viel ärger als der Männer ist, Sollt' sie ihn selber retten.

Was nicht die schlaue Liebe kann Sar Feines ausstudiren — Das Weib sann jetzt auf einen Plan, Den Trojer anzuführen, Und schuf, daß zum Erbarmen war, Nach Herrn Aeneas Haut und Haar Seschwind ein'n Erdwindbeutel!

Sie zog ihm einen Sabel an Von einem Reichsphilister, Den Federbusch von einem Hahn, Den Hut von einem Küster, Er plauderte wie Pfarrer Stroh, Und hüpfte flüchtig wie ein Floh Von einem Ort zum andern.

Held Turnus immer hintendrein, Als wollt' er ihn erwischen, Der retirirt sich aber sein, Weil nahe Kugeln zischen. Und endlich in der größten Noth Hüpft er in ein holländisch Boot, Und Turnus nach wie's Wetter! 's war ein Matrosenmädel drauf, Dies löst geschwind die Seile, Damit der Kahn in vollem Lauf Den raschen Strom wegeile, Weil sie nach ihrer Landesart Vermuthlich eine Wasserfahrt Mit Turnus machen wollte!

Pot Stern, was war zu fangen an? Das sakermentisch Luder Den Nachen nicht regieren kann, Denn sie vergaß das Ruder— Und als sich Turnus schnell umsah, So war kein Aeneas mehr da, Ein Flederwisch lag vor ihm!

Wohl ferne sieht er in sein Heer Aeneas tüchtig hauen — Das war ein Streich für's point d'honneur Unmöglich zu verdauen — Und doch bei allen Sakerment Und Flüch' bei vierundsechzig Wind Muß er dem Nachen folgen.

Db Turnus mit dem Mädel sich Die Grillen noch verjagte, Da manche Grille fürchterlich Den Ehrenmann noch plagte, Davon fand sich kein Dokument, Nur so viel weiß ich, daß am End' Er heim zum Papa kame. Doch sein Successor Herr Mezent Indessen commandirte, Und als ein kühner Hesse blind Manch'n Heldenstreich ausführte, So manchen Jüngling, von der Braut Und Muttermilch gekommen, haut Er unbarmherzig nieder.

Da lagen Waffen, Mann und Ross
Bei Tausenden zerhauen,
Die Herrn Olympier verdroß
Das Elend anzuschauen;
Die Krieger stürzten in den Tod,
Die Bauern hatten ihre Noth
Und hunderttausend Plagen!

Frau Benus sahe mitleidsvoll Auf ihre Herrn Trojaner, Der Juno wird das Köpschen toll Ob ihrem Turnianer; Und Tisisone, blaß und stumm, Lief in dem ganzen Himmel 'rum Als wollte sie verzweiseln.

Die Patres hatten g'nug zu thun Mit lauter Seelenmessen, Doch stiegen jest auch merklich schon Die geistlichen Interessen, Drum schürten sie das Feuer an Und fanden an Mezent den Mann, Der ihnen Hasen jagte! Der haute tüchtig her und hin Und stand auf blut'gen Leichen, Wie auf Kornstoppeln — es konnt' ihn Kein Anblick mehr erweichen, Kein Krieger, der vom Blute trof, Kein Bürger, dem sein Haus und Hof Kein ausgeplündert worden!

Aeneas, der ob dem System Der Gleichheit halten wollte, War zornig, daß der Stolze ihm So viele würgen sollte, Und drohte seine Excellenz Troß aller Inconvenienz, Selbst zu egalisiren.

Zwar war Aeneas hochgebor'n Auf Trojas Gallerien, Hat aber seinen Stern verlor'n Längst in den Tuilerien, Den ihm ein Fischweib 'runterriß, Und seit dem losen Späßchen hieß: Le citoyen Aeneas!

Mezent ritt eben vor der Front, Die Ordre auszutheilen, So thate wie ein toller Hund Der Trojer herbeieilen, Und schoß — die Kugel aber suhr Dem Herrn Mezent zum Glücke nur In seine rechte Wade. Doch wich er etlich' Schritt zurück, Aleneas zog den Degen, Sofort in einem Augenblick Den Helden zu erlegen; Schnell stürzet Lausus liebewarm Entgegen des Trojaners Arm, Den Streich ihm abzuhalten.

Und hilft dem Vater glücklich fort, Wird aber von dem Bürger Aeneas plößlich durchgebohrt, Doch reut es bald den Würger, Als er den edeln Jüngling da In seinem Blute liegen sah, Der Vaterliebe Opfer!

Er schickt ihn seinem Vater zu Mit allen Ehrenzeichen, Der Alte lag — doch ohne Ruh — Im Schatten hoher Eichen Und brave Krieger um ihn her; Es ward ihm um das Herz so schwer, Stets fragt er nach dem Sohne.

Und sieh, da bringen sie ihn kalt In seines Vaters Arme — Der Graukopf seine Hände falt', "Daß Gott, daß Gott erbarme!" "Nein, nicht Erbarmen! — Rache dir Aeneas, ha, du sollest mir Das junge Blut bezahlen!" Ruft seinen Reitknecht: "Sattle mir Mein dänisch Roß in Eile, Die Wunde schmerzt mich nimmer hier, Daß ich noch länger weile." Der Bursch führt ihm den Schimmel vor, Und Herr Mezent schwingt sich empor Und streichelt ihm die Mähne:

"Hans, jag' heut über Hals und Kopf Und hilf mir Beute kriegen, Heut müssen noch Aeneas Schopf Und Waffen auf dir liegen, Wo nicht, so sinke mit mir todt, Denn meiner Seel, ein Patriot Soll nie dein Reiter werden!"

Und dictum, factum! so geschah, Es stürzte Pferd und Reiter, Und als sie beide lagen da, Uzt noch der Bärenhäuter Aeneas den gesunknen Held — Im ganzen weiten Schlachtenseld Entstand ein großer Lärmen!

Doch wurd' dem Herrn Mezent auch bang Ob mancherlei Piecen, Weil er sein ganzes Leben lang Ein böser Bub gewesen; In specie in Sinn ihm kam, Daß er die Bürgersöhn' wegnahm Und sie ins Schlachtseld zwange. Drum bat er den Aeneas, doch Ihn alsbald zu begraben, Es möchten seine Bürger noch Ihr Späßchen mit ihm haben. — In einem Grabe ruhen nun Der Vater und sein lieber Sohn, Gott sei dem Sünder gnädig!!!

|   |   |   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 6 | • |   |   |   |   |  |
|   |   | · |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | ; |   |   |  |
|   | ı |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

## Elftes Zuch.

#### Inhalt.

Wie Bürger Aeneas nach Herrn Mezentius Sturz sein Herr equipirt und tractirt. — Darauf wird Waffenstillstand, und der König Latinus kriegt vor Angst und Schreden Bauchweh, weil er so viel Jakobiner am Hof hat. — Aeneas bricht zuerst den Waffenstillstand, darob ein großer Lärm in der Stadt und beim Heer entsteht. — Gemehel von beiden Seiten endigt sich mit Erwarten der Dinge die da kommen sollen, weil es Nacht wird.

Aeneas gibt ein Dejeuner Den sämmtlichen Soldaten, Gestohl'ne Röck' anstatt Kaffee, Und Strümpfe anstatt Braten; Ramaschen anstatt Kommisbrod, Denn es war jest die Kleidernoth Aus's Höchste schon gestiegen.

Die Gleichheit nahm so überhand, Daß man sie perspektivisch An den zerriss'nen Hosen fand, 's war nichts mehr apokrisisch; Die Mädel freuten sich zu se'hn, Und konnten jest gar leicht versteh'n, Wie sich die Männer gleichen.

Zu Gottes Ehre pflanzte man Ein'n Freiheitsbaum und hinge Des Mezent Stock und Waffen dran Mit festlichem Gepränge; Die Lagerhuren tanzten drum Und hatten selbst ihr Saudium Recht an den Hosen=Poris. Es lagen so viel Leichen hier Von Raben angepicket, Daß schon sehr viele Offizier' Der Faulgeruch ersticket; Drum mußten alle Parfumeurs In aller Eil' ins Lager her Mit ihren Wassern kommen.

Sechshundert Bauern mußt' man noch Mit Karsch und Schausel haben, Die mußten eilends Loch für Loch Hier auf der Schlachtstätt' graben. Nachts wurd' mit Schießen Halt gemacht, Die Todten unter Erd' gebracht Nacht, wie sie einst entschlüpften!

Herr Pallas wurd' mit großer Pracht Auf einem Leichenwagen, Hübsch sein aus Ebenholz gemacht, Zur Vaterstadt getragen; Da gab' es ein' Procession Wie neulich die Convention Erst in Paris gehalten.

Trojanerinnen groß und klein, Die er einst karessiret, Die gingen vorn und hintendrein, Wehklagend, tief gerühret; Sie hüllten sich in schwarzen Flor Und hielten ihre Fächer vor, Die Thränen auszusassen! Es war ein wunderbarer Troß, Soldaten, Weiber, Pfassen, Chirurgen, Marketender, Roß, Mamsells und blut'ge Wassen — Reliquien mit Haut und Haar, Die eine Umme vor der Bahr' Statt Cruzisizes truge!

Aeneas hatte keine Weil',
Die Leiche zu begleiten,
Und mußte jest in aller Eil'
Zurück ins Lager reiten;
Der Zug ging seines Weges hin —
Wohl aus den Augen, aus dem Sinn!
Aeneas kommt ins Lager!

So eben kamen von Laurent Ein Dußend Deputirte, Die der Aeneas auch geschwind Mit sich in's Lager führte. Sie hielten um Erlaubniß an, Daß ihre todte Krieger man Mit Ruh' begraben dürfte.

Neneas, schon d'rauf abgericht', Den Pöbel anzulocken, Macht ein so freundliches Sesicht Wie ein Paar Wiener Docken. "Ha, sprach er, Freunde mir ist's leid, Daß ihr im Krieg verwickelt seid, Ich führ' nicht Krieg mit Bürgern!" Nur eurem König schwöre ich Bei dieser Kapp' Verderben, Entweder nuß er oder ich An dieser Stätte sterben! Bei Gott! ich will euch alle noch Von eurem harten Sklavenjoch Kraft dieser Kapp' befreien!" —

"Da braucht ihr keine Steuern mehr Und kein Accis zu geben, Kein Pfaff und Kammerherr darf mehr Auf eure Kosten leben!" Sie sahn sich alle Mann für Mann Stillschweigend und bewundernd an, Die Worte singen Feuer.

Dranzes, ein heimlicher Clubbist, Ram plößlich in Ekstase, Weil's schon bei diesem Mode ist, Daß man pathetisch rase— "Pro more, sprach er also sort: Mon citoyen, ich bitt' ums Wort!" Ueneas heißt ihn reden.

"Mon citoyen, ich sag es dir In dieser Bürger Namen, Zu deiner Kappe schwören wir: Tod oder Freiheit — Amen! — Und unser König muß auch nun Die Trojer Constitution Für's Teusels G'walt annehmen!" "Topp!" — es ward Stillstand auf zwölf Tag, Die Trojer und Latiner Vereinten sich beim Saufgelag Wie ächte Jakobiner. Jest hieß es: Trojer Kamerad, Und hieß: Latiner Kamerad! 's lief alles durcheinander.

Indessen that Evander gar Viel in der Bibel lesen, Weil er der frommen Meinung war, Durch Beten und durch Lesen Könn' man ganz herrlich jede Noth, Sogar auch seiner Kinder Tod Beim lieben Gott wegbeten.

Auf einmal kommt ein altes Weib Mit gräßlichem Wehklagen: "Da bringen sie den todten Leib Des Pallas hergetragen." 's lief alles, was nur Füße hatt', Es war doch in der ganzen Stadt Ein schrecklicher Spektakel!

Der Alte drängt sich mitten ein Und stürzet auf die Bahre Mit stummem Schmerz und Thränen 'nein, Daß zum Erbarmen ware, Indeß die Hosseut' alle sich In schwarze Röcke fürchterlich Zur Condolenz vermummten. Livreen, Weiber, Pferd und Mannt Warf alles sich in Trauer, Man schlug ein Rathsdekret gleich an: In halber Jahresdauer Soll jetzt kein Tanz und Schauspiel sein, Und in Bordellen groß und klein Fein alles still hergehen.

Statt ça ira, das Herr Pallas sang, Als er in Krieg gezogen, Und alles damals mit ihm sang, Vom Trojer angelogen, Blies jett der Herr Stadtmusikant: "All' Menschen müssen sterben!"

Und just so traurig ging's auch zu In beider Heere Lager, Man brachte Todte noch zur Ruh, Manch'n Bruder, Freund und Schwager; Manch'r Sohn und Vater stand hier da Und wußte nicht, wie ihm geschah, Die Seinen zu begraben.

Und in der Hauptstadt Latium Fings an recht toll zu werden, Die Weiber liesen närrisch 'tum Mit trozigen Geberden, Sie hatten schon so manche Nacht Ohn's liebe Männchen zugebracht, Und konnten's nimmer ausstehn.

Den Mädchen wird das Köpschen voll, Sie müssen ledig bleiben, Wann dieser Krieg noch lange soll Die jungen Bursch' aufreiben — Und manche trug den Posthumum Mit grausamem Verzweiseln 'rum — 's flucht alles jett dem Kriege!

"Ob 's jungen Turnus Cortisie Mit der Prinzeß Lavendel Erlebten wir solch Unglück hie Und diese bösen Händel! Wann Turnus nur beim Teusel wär' Und die Lavendel bei ihm wär', Wenn sie nicht will den Trojer! —

Herr Dranzes, als Erzpatriot,
Soß jezund Del in's Feuer,
"Aeneas woll' nicht Bürgertod,
Ihr Leben sei ihm theuer —
Der Krieg geh' nichts die Bürger an,
Das hab' der König bloß gethan
Dem Turnus zu Gefallen!"

Doch fanden in der Stadt sich noch Sehr viele Royalisten, Die wünschen dem Herrn Turnus doch Im Reich sich einzunisten, Weil er die Königin gern sah Und diese vota maxima Der Herrn im Lande habe! Es war ein petit-maîtres:Land, Und Königin Amata An Turnus ihr Vergnügen fand Und hielt's schon pro re rata, Daß er der Eidam werden sollt', Drum waren ihm auch alle hold Der Königin Clienten.

Just wie's so durcheinander geht, Rommt Venulus zurücke Und sagt, daß König Diomed Durchaus kein Hülfsvolk schicke; Er war's auch wirklich nicht im Stand, Veil eine Macht ihm vor der Hand Sein Reich erst confiscirte.

Denn fängt man nur mit Weibern an, So ist man schon verloren, Die zupsen auch den stärksten Mann Erbärmlich an den Ohren; Seit Diomed der Frau von Nord Nicht wollt' pariren auf ihr Wort, Seit geht's ihm immer übel!

Drum war er auch nicht disponirt Und riethe den Latinern, Die jest schon lange Krieg geführt Mit wilden Jakobinern, Zum Frieden — denn die Sanscülotts Die seien eine Teuselsrott', Wohl schwerlich zu bezwingen! Der Herr Monarch von Latium That Bauchweh drüber kriegen, Auch lange sein Ingenium Schon an der Schwindsucht liegen. Jest dachte er, Gott habe schon Kraft der Prädestination Sein Reich trojanisiret.

Nun kam das Kriegskollegium Und sämmtliche Minister, Das Kentkammer-Kollegium Und Magistrats-Philister, Bierbrauer, Schuster, Tailleurs, Pastetenbäcker, Accoucheurs, Et cetera zusammen.

Drauf sprach der König, der sich noch Raum vorher ließ klystiren, Daß er sich in dem Kriegsrath doch Recht konnt' expektoriren, Er sprach: "Gegrüßet seid ihr mir, Ihr Herrn und Bürger, wollen wir Nicht alsbald Friede machen?"

"Wir dürfen auf Aetolier Uns keineswegs verlassen, Und mit den Schwerenoths-Trojer Läßt es sich gar nicht spassen; Damit die Kerls zufrieden sind, So will ich ihnen nur geschwind Den Hundsrück überlassen!" Herr Dranzes, der von Metternich Sich vor ließ instruiren, Fing jezo an, gar sürchterlich Und toll zu räsonniren — Von seiner Mutter nobilis, Von Vater aber generis Communis — ein Erzschurke.

Er sprach von Uebergab' der Stadt Und der Prinzeß Lavendel An den Aeneas groß von That, Und hiemit sei der Händel Ein Ende — und Herr Turnus soll Mit seinen Leut' — wohin er woll' Zum Teusel immer reisen!

Herr Turnus, von der Wassersahrt Jest glücklich retourniret, Wie? wann? auf welche Weis' und Art? Hab' ich nicht inquiriret; Vermuthlich aber ließen-ihn Ihr' Majestät die Königin Mit Extrapost abholen!

Er hatte bei dem Dejeuner Der Königin geschworen, Nun bälder nicht zu ruhen, eh Aeneas sei verloren, Er woll' ihr an die Toilett Und meinetwegen auch an's Bett Den Kopf des Schnurrbarts bringen. Er spricht jest mit dem Dranzes: "He, Du ein Erjakobiner, Red'st da recht en Canaille Ganz wider euch Latiner? — Jest hast du Herz, weil's Stillstand ist, Wenn aber Feu'r rencontre ist, So fällt's dir in die Hosen!"

Schuft! meinst, ich laß mir meine Braut Von dir so leicht verkausen? Bei Gott, eh noch der Morgen graut, Will ich noch ganze Hausen Erschlagener Trojaner seh'n Evanders Stamm muß untergeh'n — Der Rhein soll blutroth fließen!" —

"Und Sie, Herr König, Herr Papa, Beileib nichts akkordiren! Wir haben Städt' und Völker ja Und können rekrutiren! Eh' dieses Volk ein'n Zipsel sollt' Von unsrem Lande kriegen, wollt' Ich lieber heut krepiren."

"Was kümmert uns das Publikum, Dranzes und Herr Kollegen? Hau' unsre Jugend sich herum So lang sie sich kann regen. Es sließt auch viel Trojanerblut, 's wird das Gesindel seinen Muth Am Ende noch verlieren!" Wir kriegen starke Hülse noch Bon Süden und vom Norden, Da wollen wir die Trojer doch, Die erst so stolz geworden, Im Feldzug von dem letzten Jahr Vor diesmal jetzt mit Haut und Haar Wie Martinsgänse braten!"

Neneas macht indeß den Streich, Den Stillstand auszuheben, Und läßt zum "vorwärts Marsch" sogleich Dem Heer die Ordre geben. Ein Hessenjäger springt hierauf Durch Stadt und Schloß in vollem Lauf, Rapport hievon zu geben.

's lief Alles plötlich auf den Wall Mit Flinten und mit Sabel, Die Weiber kamen allzumal Mit Beil und Ofengabel, Um die Trojaner, wann sie doch Die Mauern überstiegen, noch Zu spalten und zu spießen.

Herr Turnus sieht die Kriegsräth' an, Und sagt: "Was ist's, ihr Spaken, Hier auf dem Sammetkissen kann Man gut vom Frieden schwaken; Slück zu, zum Frieden!" — auf der Stell' Sibt er noch an die Generäl' Besehl, und eilt zum Schlachtsturm. Der König kriegte Diarrhoe Bon übelem Berdauen, Sie suhr geschwind en negligée Zur Kirch' zur lieben Frauen, Jungfer Lavendel neben ihr, Denn sie war, so viel wissen wir, Erst vierzehn Jahr passiret.

Sie überlegt den Hochaltar Mit kostbaren Geschenken, Drauf that sie ihre Augen gar Andächtig niedersenken, Und betete: "O lieber Gott, Laß all' Unglück und schwere Noth Auf den Trojaner kommen!"

Sieh, Turnus stürzt zum Thor hinaus Im hellen Bombenwetter, Da steht ein Heldenmädchen draus, Herr Mars war ihr Herr Vetter, Ihr Vater sabrizirte sie, Als er in der Bataille Bei Schweidnit retirirte!

Sie ward in dichten Wäldern groß, Ihr' Säugamm' eine Stute, Sie wußte nichts vom Mutterschooß, Nichts von des Vaters Ruthe— Der Harnisch statt der Toilett, Anstatt der Nadel die Musket, Und Jagen war ihr Liebstes. "Ha, sprach sie, Turnus sieh' mich an, Hab' zwar nur Mädelsknochen, Courage aber wie ein Mann, Dem nie das Herz darf pochen — Bin ein Soldatenmädel ich, Statt Puppen, hieß mein Vater mich Als Kind mit Waffen spielen!

"Jest möcht' ich mir gern einen Spaß Mit dem Aeneas machen, Den, lieber Turnus, überlaß Mir, ihn zurecht zu machen — Sieh' da, mit dieser Reiterei Will ich alleine ohne Scheu Auf die Tyrrhener stürmen!"

Held Turnus schaut ihr in's Gesicht, Es mocht' ihn schon gelüsten, Wann er gerade eben nicht Zum Kampf sich mußte rüsten — Doch dacht' er: das gibt nach der Schlacht, Vielleicht schon gar auf diese Nacht Ein herrlich's Pfaffenbißchen!

"Topp! sprach er, der Aeneas streicht Im Wald mit seinen Leuten, Dort im Gebirg will ich ihm leicht Den Paß zur Stadt abschneiden — Du, greise die Tyrrhener an, Und Held Messap, ein braver Mann, Deckt deinen rechten Flügel!" So war das Ding gut kalkulirt,
Sott geb' das dictum, kactum!
Wenn Alles ist gut ausgeführt,
Und Alles ist peractum,
So mag Herr Turnus wieder ruh'n,
Und sich dann schon ein bene thun,
Mit seiner Herz-Kamille!

Den Jungfern und Frau Göttinnen War's aber himmelbange, Das Mädchen möcht' zu Grunde geh'n Bei diesem Wildpretfange; Diana doch in specie Sich um sie sehr bekümmerte Als Jungferschaft-Consortin!

Sie traut dem Turnus nicht, er möcht' Sie exkamillisiren,
Schwur, sich an dem zu rächen recht,
Der sie noch sollt' verführen,
Und schickt in Latiums Gebiet
Seschwind ihr' Kammerjungser, mit
Besehl, sie zu bewachen.

Indessen sängt das Tressen an, Die schrecklichste Massaker, Es sielen immer Mann für Mann — Ramille hält sich wacker, Und haut wie tausend Teusel drein, Drob staunten die Tyrrhenerlein, Daß sie ein Mädel suchse! Ihr General ritt vor der Front Und schrie: "Ihr Sakermenter, Ihr seige Memmen, Lumpenhund', Was seid ihr denn für Rinder, Daß ihr vor einem Mädel slieht, Courage — auf, die Säbel zieht, Und haut das Mensch zusammen!"

"Ihr könnt doch huren wie ein Pfaff Und sausen wie Domherren, Da seid ihr meiner Seel' nicht schlaff: Im Krieg nur faule Märren!" — D'rauf schwingt er sich von seinem Roß, Seht auf den Benulus rasch los, Und saßt ihn bei der Gurgel!

Die schlagen tüchtig sich herum, Und die Latiner stehen Dicht nebenbei wie Stier so dumm, Und lassen beide gehen — Herr Tarchon schleppet seine Beut' Im Drecke fort — indessen reit' Herr Aruns auf Kamille!

Schnell springt ein Offizier daher Ein ehemals Jesuite, Schnürstiesel, Unisorm, Gewehr Trug er just wie ein Britte, Ein blanker Stern auf seiner Brust — Kamilla fühlte Herzenslust, Den Helden zu erlegen. Herr Aruns, den die Wuth schon trieb, Zieht plöglich seinen Sabel, Und gibt ihr einen derben Hieb Just über ihren Nabel — Dann gibt er hurtig Fersengeld, Und schlüpft so schüchtern in sein Zelt, Als hätt' er was gestohlen.

Ramille stirbt — die Trojer Die kriegten jest Courage, Und sielen auf die andern her, Als wären's lauter Pages, Baronen, Grasen, Edelleut', Und wollten sie die schönste Beut' Im Augenblick jest machen.

Dianens Kammermädchen saß
Schon lang auf einem Rasen,
Und sah — ihr Auge thränennaß,
Ramillens Geist verblasen;
Doch freute sie sich heimlich d'rob,
Taß Turnus seine Männerprob'
An ihr nicht konnte machen.

Diana ging zum Jupiter Geschwind mit großem Schreien, Und bat den alten Donnerer, Ihr seinen Bliz zu leihen. Schnell schlug ein Bliz in Aruns Zelt, Und schickt den Schurken aus der Welt, Er kam just in die Hölle. Als da ein großer Bußtag war, Es mußte Alles fasten, Weil Luciser ganz schuld d'ran war, Daß die Trojaner rasten, Die Polizeiherrn peitschten sich Mit Drachenschwänzen fürchterlich, Und Brendel hielt das Hochamt!

Gin rasendes Gemetel war Jett vor der Hauptstadt Thoren, Wobei die Herrn Latiner gar Erschrecklich viel verloren, So, daß jett in der größten Noth Die Weiber die Trojaner todt Mit Butterfässern warfen.

Herr Turnus friegt Rapport hievon, Und eilt mit Kriegermenge Der Stadt entgegen, daß er nun Den Feind mit Ernst verdränge. Die Heere nahten sich zur Schlacht, Inzwischen aber ward es Nacht — "Bonne nuit! — Morgen weiter!!"

## Zwölftes Zuch.

## Inhalt.

Fängt mit einem sehr rührenden Familiengespräch an. — Aus einem Duell zwischen Turnus und Aeneas wird nichts, weil es des Turnus Jungfer Schwester nicht haben will. — Folgt darauf ein großes Treffen, worin Aeneas verwundet, aber bald wieder von der Madame Benus kurirt wird. — Letzter Akt eines Trauerspiels, in dem sich die Königin Amata um des Turnus willen selbst enteleibt. — Schließlich des Turnus baldige Rachfolge ins Reich der Todten im Zweikampf mit Aeneas, wobei es nicht richtig zuging.

Perr Turnus und sein Schwährpapa Die saßen jett beisammen, Indeß die Raths-Collegia Auch all' zusammenkamen, Und Turnus merkte gar zu gut, Daß den Latinern aller Muth Zum fernern Krieg vergangen.

Man weiß, daß Bauern nicht viel thun, Nicht gern contribuiren, Und an der Hirnobstruktion Sewaltig laboriren: Herr Turnus hatte point d'honneur, Und wollt' den Schlingeln auch nicht mehr Viel gute Worte geben.

Drum sagt er zu dem Alten nun:
"Herr Papa, Sie verzeihen,
Weil ob dem Krieg die Bürger schon
So gar verteufelt schreien,
So thu' ich wohl am besten d'ran,
Ich schlage mich mit meinem Mann
Aeneas ganz alleine."

19

"Das hab' ich doch schon meisterlich In Jena noch getrieben, Da schlägt man sich gemeiniglich, Wenn zwei ein Mädchen lieben! Dann hol' der Teufel wen er will, Krieg' die Lavendel wer da wil', Ich oder der Aeneas!

Der Alte, der sein Lebtag nicht Romane je gelesen, Auch, wie der junge Turnus, nicht In Jena Bursch' gewesen, Sah es für überslüssig an, Daß sich noch heut' zu Tag ein Mann Soll' um ein Mädchen schlagen.

Er meint, es geb' ja Mädel g'nug, Die Turnus könne haben, Er selber habe Geld genug, Ihn reichlich zu begaben. Dies soll er für den Hochzeitschmaus Von ihm annehmen und nach Haus In Gottes Namen gehen.

Herr Turnus aber fuchswild war, Und konnt' das Zeug kaum hören, Läßt sich in dem Romanenjahr Denn einer so bekehren, Daß er so ganz geduldig ist, Wann ihm ein andrer Renommist Sein Herzensmädchen kapert? Nein, schlag bas Donnerwetter d'rein In solches dummes Schwäßen — Dacht Turnus — g'hauen muß es sein Bis auf den letzten Fezen. »Pardonnez, Herr Papa, mein Schluß Bleibt unveränderlich, ich muß Den Krieg auf die Art enden!"

Der Königin ward angst und bang Um 's Turnus junges Leben, Er sollt' ihr für ihr Lebenlang Den Cicisbeo geben; Das ging bei ihm qua Tochtermann In Zukunft ganz vortresslich an Nach allerneu'ster Mode.

"Ach, sprach sie kläglich, lieber Mann, Du mußt nicht duelliren, Sieh meines Mannes Alter an, Wer wird mich amusiren! Du bist mein' einz'ge Stüze noch, Wann du mich liebst, so schlage doch Dich nicht mit dem Trojaner!"

"Dafür sind ja Soldaten da, Daß sie der Großen Händel Mit ihrem Blut ausmachen" — "Ja, Sprach rührend die Lavendel, Mama hat Recht," und wischte sich Die Thränen ab und fürchterlich Slüht ihr Gesicht und Busen. Herr Turnus läßt sich diesmal nicht Durch Weiberbitten stören, So sehr er's sonsten hielt für Pflicht, Die Weibchen zu erhören. Herr Idmon mußte eilend fort Und dem Aeneas Zeit und Ort Zum Zweikampf rapportiren.

Auf morgen war es annoncirt, Jest mußt' an Roß und Waffen Noch Mancher, daß er fast krepirt, In größter Eile schaffen. Herr Turnus macht den Abend noch Bis in die späte Nacht sich doch Recht lustig mit Lavendel.

Raum schlug man Morgens den Revell, So that der Lärm beginnen, Man zeichnete den Ort und Stell', Wo sie sich schlagen können. Die ganze Garnison zog aus, Es blieb kein Mensch in seinem Haus, 's lief Alles wie die Wiener.

Man thürmte ein Gerüst empor, Worauf die Herrn und Damen Für Thaler und für Louisd'ors Sich setzen hübsch beisammen, Kein Reitpferd, keine Kutsche war Mehr in der Stadt — es saßen gar Die Leute auf den Dächern! Frau Juno guckt zum Fenster 'raus Und siehet den Spektakel, Es überfällt sie Angst und Graus Ob diesem Schabernackel, Just stand des Turnus Schwester hier, Mamsell Juturna, neben ihr, Ein allerliebstes Mädchen.

ŧ

Sie wurde in das Himmelszelt Auf's Neu' einmamselliret, Als sie Herr Zevs, der Herr der Welt, Hierunten erst verführet; Und seitdem muß man immer noch Maitressen großer Herren doch Als Jungfern tituliren!

Bu der sprach Juno: "Latium Lag immer mir am Herzen, Und daß jetz Turnus komme um, Das kann ich nicht verschmerzen, Und wenn er kämpft, so fällt er auch, Drum wag' nach Söttinnen Gebrauch Ein Streichchen jetzt zu spielen!"

Juturna hört' es kaum und sing Gleich an zu lamentiren, Weil es ihr gar zu Herzen ging, Den Bruder zu verlieren; Sie schlug an ihre weiße Brust, Daß Jupiter bald wieder Lust Zu ihr bekommen hätte. Frau Juno meint, es sei nicht Zeit, Zu schreien und zu heulen, Man müsse in Seschwindigkeit Ihm noch zu Hülse eilen, Juturna sollte plöglich nur, Kraft ihrer weiblichen Natur, Den Feind zusammenheten!

Schon fährt man auf dem Wahlplatz auf, Herr Turnus sitt im Wagen, Mit dem zwei Pferd' in vollem Lauf Davon wie Teufel jagen. Der Schwährpapa fährt ihm voran Mit seinem weißen Viergespann, In Strahlenpomp gehüllet!

Der citoyen Aeneas hat Nicht minder sich gerüstet, Und neben ihm sein Kamerad Franz Askan aufgebrüstet, Weil man doch einen Sekundant Gemeiniglich pflegt an der Hand In dem Duell zu haben.

Die Kämpser traten jett herfür, Die Tambour schlugen Märsche, Der Feldpfaff betet' sein Brevier, Der Spektatoren Aersche Die räsonnirten hie und da, Daß man zu aromatica Die Zuflucht nehmen mußte. Aeneas schloß auch noch vorher Ein pactum foederale, Im Fall, daß Turnus oder er Stürz' per Salto mortale, Mit der Latiner König ab, Das der Notarius Herr Knab Mußt' förmlich sigilliren.

Aristokrat und Patriot
Wünscht jeder Einem Slücke,
Dem Andern hundert Schwerenoth,
Zu brechen das Genicke.
Die Mädchen blickten mitleidsvoll,
Daß es ein Morden geben soll,
Amata lag im Fieber!

Juturna hatte keine Zeit Nunmehro zu verlieren, Drum mußten Juno's Herrlichkeit Sie metamorphosiren; Das Ding war wie der Blitz gethan, So ward aus der Mamsell ein Mann In Form des Herrn Kamertus!

Der stand schon lange bei dem Heer In ganz besondern Ehren, Drum als ihn kaum die Rutuler Die Worte sprechen hören: "Ihr Memmen, die ihr alle seid, Euch Schurken geb' ich den Bescheid, Die Waffen zu ergreisen!"— "Was soll alleine Turnus noch Sich für euch Lümmel schlagen, Und wie wird euch das fremde Joch Nach seinem Tod behagen? Auf, wer kein Schurk am König ist, Und nicht ein Sakermentsclubbist, Laß Turnus sich nicht schlagen!"

"Fuchst nur die Patrioten recht Mit Säbel und Pistolen, Sonst soll euch faule Schindersknecht' Der Teufel alle holen; An einen solchen Schuft, wie da Aeneas ist, soll Turnus ja Sein Leben mir nicht hängen!" —

Raum sprach er's, war das Heer entbrannt, Die Worte singen Feuer, Held Turnus und das Vaterland War doch den meisten theuer; Sie kriegten jett auf's Neue Muth, Und schwuren, daß das deutsche Blut Nie sollt' zu Wasser werden!"

Juturna braucht noch einen Pfiff, Und sendet ein Mirakel, Durch Bein und Mark und Adern lief Das sonderbar' Spektakel, Ein Adler fliegt an Rhein heran, Packt plößlich einen schönen Schwan Und schleppt ihn in die Lüste. Der Deuter Herr Tolumnius Fing an zu peroriren: Ihr Herren da zu Pserd und Fuß, Ich will euch demonstriren, Daß dieses einen Sieg bedeut, Den, wenn ihr nicht zu träge seid, Ihr heut' noch könnt erhalten!

Dixi — und brannte sein Gewehr Auf einen der Tyrrhener, Und schwung zu dreimal hin und her Den blanken Carabiner; Jett ging es auf einander los Mit Bajonetten und Seschoß, Und gab ein tüchtig Treffen!

Latinus, unter Saus und Braus Der Krieger, die sich schlagen, Fährt über Hals und Kopf nach Haus, Es lag in seinem Wagen Bei ihm ein Herrgott ohne Kopf, Weil die Trojaner ihm den Schopf Schon abgestümmelt hatten.

Doch diesmal gings den Trojer Recht tüchtig um die Kehle, Und von dem Schwert der Rutuler Entfloh manch' schöne Seele. Aeneas rief den Seinen zu: "Um Sotteswillen gebet Ruh!" Puff! — kriegt er eine Wunde! Als Turnus den verwundet sah, Dacht' er, pot alle Wetter! Jett ist die Zeit zum Streiten da, Es helsen uns die Götter! Jett kommt Verwirrung in das Heer, Sein lieber Schnurrbart kann nicht mehr An seiner Spitze prahlen!

Er steht vor seiner Krieger Front Und neben ihm zwei Pages, Beständig geht's aus seinem Mund: Courage, ha Courage! — Sie sochten auch mit solcher Wuth, Daß in dem Pratriotenblut Die Pferde traben mußten.

Heut wurden doch die Sansculotts
Gar tüchtig mitgenommen,
Aeneas war indeß halbtodt
Im Lager angekommen,
Da war ein Feldchirurgus da,
Der sich auf simpatetica
Besonders gut verstanden!

Nur diesmal wollt' dem Ehrenmann Die Kur gar nicht gelingen, Es schlug kein Trank und Pulver an, Das Fieber zu bezwingen, Und unser frommer Patient Vermachte schon per Testament Die jüngst geraubten Gelder. An wen? das blieb incognito, Weil's nachher ward zerrissen, Denn wie Aeneas ebenso Hätt' hülflos sterben müssen, Und doch noch ziemlich brauchbar war, So klopst's der Madam Benus gar Erbärmlich in dem Busen!

Mit der laterna magica Rommt sie in's Lager 'runter Und mischt ein heilend Pulver da Heimlich dem Wasser unter, Womit Aeneas seine Wund' Zu waschen pflegte — und zur Stund War er convalesciret.

Der Herr Chirurg war herzlich froh, Nur konnt' er nicht verstehen, Womit? cur? quando? quomodo? Die Wunderkur geschehen? Wer Teusels hätt' sich auch gedacht, Daß Venus diese Kur gemacht, Die sonst nur insiciret?

Aeneas mocht es freilich wohl
So an sich selber merken,
Daß eine Göttin liebevoll
Ihn that zum Handwerk stärken,
Denn, als er Deo gratias
Mit einem Mädchen triebe Spaß,
So gab's gleich einen Buben!

Und seitdem sind die Offizier'
Bei Mädchen so in Gnaden,
Sie thun in jeglichem Revier,
Den andern Herrn viel Schaden.
Sobald ein Mädchen Portepee
Und Federbusch erblicket, he!
So hüpft ihr Leib und Seele!

Aeneas stürzt mit starkem Arm Dem Feinde jetzt entgegen, Und hinter ihm ein großer Schwarm, Man konnt' auf allen Wegen Doch nichts als Patrioten seh'n, Und rothe Freiheitskappen weh'n, Sie schlupsen aus dem Boden!

Sie hieben alle Bäume ab Und mähten Saaten nieder, Juturna hört das trab, trab, trab, Ihr fährt's durch alle Glieder, Die Bauern seuszten Weh und Ach, Die kleinen Kinder schrie'n nach, Und Jungen sangen sa ira!

Aeneas ließ die Truppen nun In Ordnung aufmarschiren, Und auf den Feind en peloton Gewaltig operiren. Der Deuter Herr Tolumnius Fiel schon vom allerersten Schuß, Es gab ein hizig Tressen. Wobei diesmal die Rutuler Den Kürzeren gezogen, So, daß die Herren Chroniker Sanz jämmerlich gelogen, Wenn sie pro more zehen Mann Auf hundert Teucrer gaben an Sebliebener Latiner.

Juturna große Sorg' empfand, Den Bruder zu verlieren, Und weil sie sich nun schon verstand Auf's metamorphosiren, So travestirt das gute Kind (Was ist natürlicher?) geschwind, Sich in des Turnus Fuchsen.

Sie schickt' sich gut zum Reiten an Und lief wie alle Teufel, So, daß der brave Ehrenmann Schon selber stand im Zweisel, Ob das sein rechtes Pferd noch sei; Sie jagte stets gefahrenfrei Mit ihm durch Feindes Mitte.

Aeneas dacht': Pot Sakerment, Den Fuchsen möcht' ich haben, Mit dem Herr Turnus so behend Durch's Schlachtgesild kann traben; Er sucht ihn immer drohend auf, Allein der Fuchs in vollem Lauf Bußt' immer abzulenken. Auf den Aeneas schießt Messap, Die Kugel aber prellet Ihm glücklich auf dem Brustschild ab, Daß sie zu Boden schnellet. Der fromme Trojer flucht und schwört, Bis daß jett Alles sei verheert, Den Krieg nicht aufzugeben.

Und — Kyrie elenson!
Jett ging es an ein Schießen,
Sing an ein Hauen, Stechen nun,
Daß Blut genug that sließen;
Es schien, als ob Herr Jupiter
Sein Späßchen daran hätt', daß er
Die Menschen ließ sich würgen.

Es war doch meiner Seel' nicht recht,
So vieles ausstudiren,
Und nur das menschliche Geschlecht
Damit zu cujoniren.
Der die Artillerie erdacht,
Den ersten Sabel hat gemacht,
Dem mag's der Teufel danken!

Jest fällt's gar dem Aeneas ein, Die Stadt mit Sturm zu drängen, Und Alles, alles kurz und klein Sich unter's Joch zu bringen, Er schaut die Stadt von einer Höh', Und spricht zur Generalite Qua ächter Jakobiner: "Es sei hinfort kein König mehr Und keine Fürstenthürme, Zur Stadt dräng' sich sofort das Heer, Daß sie es gleich bestürme. Wollt ihr, so machen wir uns heut Noch eine wahre Herzensfreud', Den König abzuseßen!"

Sosort eilt Alles, an dem Wall Die Leitern aufzuthürmen, Ein Schwarm macht einen Ueberfall, Die Thorwachen zu stürmen, Haubizen, Bomben, Karkasse, Die sliegen, als ob's regnete, Auf die Ministerhäuser.

Die Patrioten in der Stadt Die wollten nicht mehr schießen, Die Schurken waren schon parat, Die Thore auszuschließen; Hingegen aber wehrten sich Noch immer treu und ritterlich Die königlich Gesinnten.

Amata sieht die Trojer Die Mauern so berennen, Sieht auch schon Häuser hin und her In lichten Flammen brennen, Und sieht doch keine Rutuler, Den Turnus nicht zur Gegenwehr Dem wilden Feind sich stellen. Sie glaubte, Turnus sei schon tobt, Was war also zu machen? Man muß ja immer aus der Noth Wohl eine Tugend machen; Sie mußte Ehrenhalben doch (Und das Gewissen half auch noch) Sich schon den Hals abschneiden.

Lavendel fängt zu schreien an Und mit ihr die Hofdamen, 's schreit jede, was sie schreien kann. Die Stadt-Frau-Basen kamen Und machten ihre Condolenz, Der König lag als ein non ens In einer tiesen Ohnmacht!

Held Turnus sehr verdrießlich war, Juturna präsentiret Sich ihm jett schnell — wie Haut und Haar Zum Mädchen travestiret, Sie gibt ihm einen Weiberrath: "Bleib' du davon und laß die Stadt Von Anderen jett schützen."

Doch dieser hatte Ehr' im Leib Und zankt mit seiner Schwester, Als hielt sie ihn nur für ein Weib — Schnell kam ein schlimmer Tröster, Herr Sazes, im Galopp gerennt Voll Angst und Schrecken: "ach es brennt Die Stedt an allen Ecken!" — "Die Königin starb par honneur, Er weiß sich kaum zu fassen, Die Bürger wollen meist nicht mehr Sich bombardiren lassen; Messapus hält alleine noch Die Thore fest — auf Turnus, doch Das Latium zu retten!" —

»Adieu ma Soeur!« und wie ein Blit Sprengt Turnus an die Mauern, Die Schläg' vom donnernden Geschüt Ihm durch die Glieder schauern; Doch friegt er Muth und ruset laut: "Aeneas komm', mit uns'rer Haut Dem Krieg ein End' zu machen!"

Der Trojer war sogleich dabei, Es rüsten sich jett beide Zu einer tapfern Schlägerei Entflammt von Rächerfreude; Im ersten Gange krieget schon Aeneas ein' Contusion Und läßt sich schnell verbinden.

Was weiter jeto folgt, geschah Durch lauter lose Kniffe, Durch närrische Miracula, Der Götter eig'ne Pfiffe; Denn, wenn ein Gott nicht haben will, Daß ihm ein Laie seh' ins Spiel, Macht er ein'n blauen Nebel, Und weil die Metamorphosen Just damals Mode waren, Womit manch' Späßchen ist gescheh'n, That man jest auch nicht sparen: Aeneas Sabel ward zu Holz, Juturna ward zum Reitknecht Bolz, Und Venus zum Barbierer!

Zevs zankt sich auch mit seinem Weib Ob diesen Kriegsaffairen, Er will dem wilden Zeitvertreib Des Königs ernstlich wehren, Und daß die Herrn Latiner nun Die Trojer Constitution Friedlich annehmen sollen.

Nach langem Disputiren muß
Ihm Juno nun nachgeben,
Doch unter diesem Friedensschluß:
So lang Latiner leben,
Vermischt mit Teucrern, sollen sie Nie ihren Namen, Sprache nie Und Landessitten ändern.

"Ach, sprach Herr Zevs, da wirst du seh'n Wann die Latiner Mädchen Sich mit den Teucrern einversteh'n, (Es sind fruchtbare Mädchen) Da gibt's ein schönes frommes Reich!"— Doch machte er noch einen Streich, Der ist nicht zu verzeihen. So eine höll'sche Furie,
Die nur bei Nacht und Nebel Auf Erden streicht — die Bestie Heißt vulgo Luderbebel, Die schickt er auf den Kämpferplaß In forma einer wilden Kaß, Juturna zu verscheuchen.

Juturna flucht in wildem Jorn:
"Das ist der Dank, du Schlingel,
Daß ich die Jungserschaft verlor'n
Durch dich, du alter Bengel;
Du gabst mir nur Unsterblickeit,
Daß ich durch eine Ewigkeit
Mich um den Bruder härme!

Doch Götter lohnen anders nicht, Drum hütet euch ihr Schönen, Und macht es euch zur heil'gen Pflicht, Den Großen nie zu dienen. Juturna flohe schnell davon, Und seitdem sind die Mädchen nun So mißtrauisch geworden.

Daß Turnus in dem Zweikampf siel, Das mußt also geschehen, Der alte Zevs trieb Schelmenspiel, Wer konnt' ihm widerstehen? Herr Pallas aus der Unterwelt Kam auch dazu und gab dem Held Noch einen Streich im Tobe! Und so war die Geschichte aus, Ein Ende aller Händel, Aeneas zog in 's Königs Haus Und nahm sich die Lavendel. — Doch währte diese Herrlichkeit Auch nur gar eine kurze Zeit, So holte ihn der Teufel!!!

### Gedichte.

Erster Theil.

|    |   | • | • |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    | • |   |   |   |   |
|    | • |   | • |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   | • |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
| •  |   |   |   |   |   |
|    | • |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   | - |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   | , |   |
|    |   |   |   |   | , |
| ž. |   |   |   |   |   |
|    |   |   |   |   |   |

# Alons Blumauer's

## gesammelte Schriften.

Neueste Besammtausgabe in 3 Theisen

mit dem Bildnisse des Verfassers

und

neun humoristischen Illustrationen von Th. Hosemann.

Bweifer Theil.

Stuttgart.

Rieger'sche Verlagsbuchhandlung.
1871.

3. B. Degler'iche Buchbruderei in Stuttgart.

### Claubensbekenntniß eines nach Wahrheit Ringenden.

Bwei Kräfte sind es, die den Menschen lenken, Sie leiten ihn bald süd=, bald nordenwärts; Natur gab ihm Verstand, um recht zu denken, Um recht zu handeln, gab sie ihm das Herz.

Und zwei so schwachen Kräften unterthänig, Wie schwer wird oft dem Sterblichen das Ziel! O der Verstand hienieden weiß so wenig, Und ach, das Herz wünscht, ahnet, glaubt so viel!

Im Wahn, der Wahrheit selber nachzustliegen, Jagt oft der Geist nach einer Wolke bloß: Im Wahn, der Tugend selbst im Arm zu liegen, Liegt oft das Herz dem Laster in dem Schooß.

Und sind nicht diese Führer auf den Wegen Des Glücks oft mit sich selbst im Widerspruch? Ist nicht oft das, was die Vernunft als Segen Erkennt und billigt, der Empfindung Fluch? Glaubt nicht das Herz oft Tugend da zu finden, Wo der Verstand nur Jrrthum, Täuschung sieht? Beweist nicht die Vernunft mit ihren Gründen Oft Rechte, die das Herz als Laster slieht?

Rann uns ein Licht, das jedes Wölkchen trübet, Wohl zeigen, wo die helle Wahrheit sei? Bleibt ein Gefühl, das auch den Jrrthum liebet, Wohl stets der reinen, wahren Tugend treu?

D'rum meinen Viele, die's bequemer finden, Sich einer fremden Hülfe zu vertrau'n: Man musse, wo die Wahrheit zu ergründen So schwer ist, nur auf fremden Glauben bau'n.

Allein, ist glauben sicherer, als wissen? Gehorsam besser, als das Selbstgefühl? Und bringt ein Licht, das wir entlehnen müssen, Uns leichter als das eigene zum Ziel?

Ist nicht der Funke, der im Menschen slimmert, Ein Licht, so gleich vertheilt als allgemein? Und wird die Sonne, die hier Lands uns schimmert In andern Zonen ohne Flecken sein?

Ist's sichrer, sich die Augen zu verbinden, Um an des andern Stab einher zu gehn? Sab die Natur uns Augen zum Erblinden, Und Füße, um nicht selbst darauf zu stehn? Und dennoch ist in manchen Prüsungsstunden Das Herz so gern dem Glauben unterthan, Und oft schlägt ihm die strenge Wahrheit Wunden, Die nur allein der Glaube heilen kann.

Ja, auch dem Glauben ist sein Reich beschieden, So gut wie der Vernunft; allein, wer kennt Die Linie, die sein Gebiet hienieden Von dem Gebiete des Verstandes trennt?

Nur da, wo die Vernunft mit ihren Blößen Nicht hinreicht, fängt das Reich des Slaubens an. Doch wer hat des Verstandes Arm gemessen, Und wer bestimmt, wie weit er reichen kann?

Muß nicht der Glaube bloß zum Mantel dienen, Den stets der Geist um seine Blößen warf? Und darf der Sterbliche sich auch erkühnen, Noch mehr zu denken, als er wissen darf? —

O du, der mir den Geist voll Durst nach Wahrheit Und ein so weiches Herz zum Glauben gab, Dir leg' ich hier, am Throne deiner Klarheit, Ein frei Bekenntniß meines Glaubens ab.

Nur dir, Unendlicher! weil meine Seele Vor deinem Blick allein sich nicht verschließt, Nur dir, weil du allein nur, wenn ich sehle, Und nicht der Mensch in Rom, mein Richter bist. Nur dir, weil du nicht so wie Menschen strasen, Nicht unduldsam wie Menschen zürnen kannst, Und einen Seist, den du selbst frei geschaffen, Nicht so wie sie ans Joch des Glaubens spannst.

Und leuchtet nicht mein Geist mit deinem Lichte? Hast du nicht jeden Strahl ihm zugezählt? Geht mit dem Mond die Sonne zu Gerichte, Wenn er nicht so wie sie die Nacht erhellt?

So höre denn, und zünde, wenn ich fehle, Nur einen Strahl von deinem Licht mir an: Ein Strahl aus deiner Hand in meine Seele, Ein Strahl des Heils, kein Strahl vom Vatikan.

Ich glaube, daß du manchen Lebensmüden Mit Glauben an die bess're Zukunft labst, Allein ich weiß auch, daß du mir hienieden Den regen Geist nicht bloß zum Glauben gabst.

Ich glaube, daß der Glaub' in allen Zeiten Den schwachen Seist des Menschen aufrecht hielt, Daß er ihn stärkt in Widerwärtigkeiten, Und ihn mit süßen Hoffnungen erfüllt;

Allein ich weiß — die Welt hat es erfahren — Daß selbst der Glaub' in deiner Priester Hand Mehr Böses that in siedzehn hundert Jahren, Als in sechstausend Jahren der Verstand. Ich glaube, daß der Mensch in einer Zone Dem Licht sich mehr als in der andern naht, Allein ich weiß, er hat kein Recht zum Lohne, Weil Rom, nicht Japan, ihn erzeuget hat.

Ich weiß, daß ich den Himmel nicht verdiene, Und daß du wenig Dank mir schuldig bist, Weil ich dir, Herr! in einem Tempel diene, Der meines Vaters Haus' am nächsten ist.

Ich glaube, daß dir eine Art zu dienen Mehr als die andere gefallen kann; Allein ich weiß, du hörest den Braminen So gut als wie den frommen Christen an.

Ich glaube, daß du das Gesetz der Liebe Auf harten Stein einst für die Menschen schriebst; Allein ich fühl' es, daß es kraftlos bliebe, Wenn du's nicht auch ins weiche Herz uns grübst.

Ich glaube, daß du uns ein Buch gegeben, Das manche Spur von deiner Hand verräth, Daß du darin für unser Erdenleben Manch Samenkorn des Guten ausgesä't;

Allein ich kenn' ein Buch von dir geschrieben, Und leserlich für jede Kreatur, Ein Buch, das einzig unverfälscht geblieben, Das große Buch der heiligen Natur. Ich glaube, daß du Menschen ohn' Erbarmen Mit eig'nem Mund ein gleiches Maß gedroht; Allein mein Herz hört aus dem Mund des Armen Viel dringender und lauter dein Gebot.

Ich glaube, daß Geheimnisse dich ehren, Die nur ein Geist von deiner Größe faßt; Allein ich weiß, daß du für diese Lehren Uns keine Geisteskraft gegeben hast.

Ich glaube, daß du auf geweihte Tempel Und auf Altäre gnädig niedersiehst; Allein ich weiß, daß nur die Welt dein Tempel Und unser Herz dein liebster Altar ist.

Ich glaube, daß du uns zu allen Zeiten Durch Wunder kund gethan, wie stark du bist: Allein ich seh's, daß dieser Bau der weiten Und schönen Welt dein größtes Wunder ist.

Ich glaube, daß die schon verklärten Seelen Dir werth sind, die der Mensch sonst heilig nennt, Und daß wir gern auf ihren Beistand zählen, Weil sie von uns kein solcher Abstand trennt;

Allein ich weiß, daß um des Menschen Bitte Zu prüfen, deine Weisheit keinen Rath, Und, um sie zu gewähren, deine Güte Nie einen fremden Antrieh nöthig hat. Ich glaube, Herr! daß meiner Seele Schwächen Mich manchmal ab von deinen Wegen zieh'n, Und daß ich durch beständige Verbrechen Werth deines Zorns und deiner Rache bin;

Allein ich weiß, daß meine Bosheit alle So wenig je dein Herz verbittern kann; So wenig, als ein kleiner Tropfen Galle Den unermess'nen weiten Ocean.

Ich glaube, daß uns Menschen zu erlösen Ein Werk von dreiunddreißig Jahren war, Doch weiß ich, daß es nur ein Wort gewesen, Das Millionen Welten uns gebar.

Ich glaube, Herr! daß meines Geistes Kräften Ein ew'ger Wirkungskreis dort oben winkt; Allein ich weiß, daß er von den Geschäften Nur eines Tag's schon matt in Schlummer sinkt.

Ich glaube, daß du nur auf einer Bahne Den Geist des Menschen zur Erkenntniß rufst; Allein ich weiß, daß du im Oceane Des Sternenlichts auch manchen Jrrstern schufst.

Ich glaube, daß du Sinne mir gegeben, Auf die allein mein Geist sein Wissen baut, Ja, daß du diesen Führern selbst mein Lehen Und alle meine Kenntniß anvertraut; Allein ich weiß, daß meine beiden Augen, Durch die geführt, mein Geist so willig geht, Mir nicht einmal zu unterscheiden taugen, Ob deine Sonne gehet oder steht.

Ich glaube, daß mein Herz, troß seinen Schwächen, Der Tugend nur zum Siß bestimmet ist; Allein ich weiß, daß Tugend und Verbrechen Unmerklich oft in Eins zusammenfließt.

Ich glaub', es kann mein Leiden hier auf Erden In deinen Augen mir verdienstlich sein; Allein ich weiß, der Kinder Leiden werden Nie eines guten Vaters Herz erfreu'n.

Und so, o Herr! dem Widerspruch zum Raube, Sibt sich mein Geist der Ungewisheit preis: So stürzt Vernunft das nieder, was ich glaube, Und so verdammt der Glaube, was ich weiß.

Und ach! in diesen dichten Finsternissen, Worin mein Geist stets mit sich selber ringt, Wer sagt mir, ob mein Glauben oder Wissen Hienieden mich der Wahrheit näher bringt?

Soll ich, o Herr! dem Glauben ganz entsagen, Weil er den freien Geist tyrannisirt? Sag', oder soll ich den Verstand verklagen, Daß er zum Mörder meines Glaubens wird? Ist's Sünde, nicht auf einen Führer bauen, Den die Vernunst als einen Irrwisch haßt? Ist es Verdienst, dem Lichte nicht zu trauen, Das du mir selber angezündet hast?

Rann ich dein Wort nur in der Bibel lesen, Steht dein Gebot auf zweien Taseln nur? Sprachst du nur dort, und ist's ein ander Wesen Als du, das mit mir spricht durch die Natur?

Ist das nur Tugend, was ich darum übe, Weil mich der Glaub' allein es üben lehrt? Und ist all' das, was der Natur zu Liebe Geschieht, von dir nicht eines Blickes werth?

Haft du allein an jenem Guten Freude, Was einem deiner Gläubigen entsprießt? Und ist dir's völlig Eines, ob der Heide Ein Titus oder ein Thersites ist? —

D du, der mir den regen Trieb nach Wahrheit Und dieses Herz voll Treu' und Glauben gab, D sende von dem Sitze deiner Klarheit Nur einen Strahl auf meinen Geist herab!

Sieh' diesen schweren Kampf, den mein Gewissen Mit dem Verstande kämpft, mitleidig an; Und lehre mich ein Mittel, wie mein Wissen Mit meinem Glauben sich vereinen kann.— Iumquer's Werke. II. Und hast du denn von dieser meiner Bitte Dein gitig Ohr auf immer weggewandt, So nimm — ich sleh's, o Herr! zu deiner Güte — Nimm mir den Glauben oder den Verstand.

#### An die Muse.

er, Muse, dein göttliches Angesicht sieht, Dem lodert's im Busen, dem zittert und glüht Im Auge die brünstige Liebe; In dreimal gedoppelten Schlägen geht hoch Das Herz ihm, pocht höher und mächtiger noch Vom stärksten der himmlischen Triebe.

Und beutst du ihm oben gefällig den Schoos, ·
So kämpst er von irdischen Banden sich los
Und schwingt sich mit ringendem Fluge
Zu dir auf, und hängt an Mund dir und Brust,
Und trinket sich Wonne und trinket sich Lust,
Im langen verschlingenden Zuge.

Und faßt ihn dein Arm, und beseu'rt ihn dein Kuß, So strömet ihr taumelnd im seurigen Guß, Wie Flamme mit Flamme, zusammen: Da reißt er dir ringend den Gürtel entzwei, Und wohnet in männlicher Fülle dir bei, Und schenket zu Kindern dir Flammen.

Doch Jeglichem, der eine Metze dich glaubt, Und geil mit Gewalt dir Umarmungen raubt, Dem lohnest den Frevel du bitter; Er windet sich kraftlos, und stillet an dir Die schnöde, sich selbst überlegene Gier, Und zeuget sich — Krüppel und Zwitter.

#### Gebet eines Freimaurers.

du, dessen Weisheit diesen weiten Weltenkreis aus Nichts hervorgebracht, Dessen Stärke ihn für Ewigkeiten, Dessen Liebe ihn so schön gemacht!

Du, den aller Erdenvölker Zungen Tausendsach verschieden stets genannt, Den jedoch bei seinen Huldigungen Nie ein Volk auf Erden ganz verkannt!

Wesen, das nicht Zeit noch Raum umschränken, Das nie enden wird und nie begann, Das ich nicht in seiner Größe denken, Nur in seiner Güte lieben kann!

Welchen Namen soll ein Mensch dir geben, Der dich nicht begreifet — ahnet nur? Urkraft, Schöpfer, oder Geist und Leben, Oder Eins und Alles der Natur?

Doch, wie soll ein Wort dich fassen können, Den kein menschlicher Gedanke mißt! Kein Geschöpf auf Erden kann dich nennen, Du nur weißt allein es — wer du bist. Viele zwar der blöden Menschen dachten Dich in deiner Herrlickfeit zu seh'n, Wenn sie dich zu ihres Gleichen machten. Oder sich durch dich vergötterten.

Angethan mit ihren eig'nen Schwächen, Seh'n sie dich in ihrem stolzen Wahn Bloß bereuen, zürnen, strafen, rächen, Und seh'n nichts an dir, als den Tyrann;

Slauben, daß du all' die Millionen Welten, nur sie zu zertrümmern, schufst. Und noch täglich ganze Nationen Bloß zur ew'gen Qual ins Dasein rufst;

Setzen durch ein ewiges Erbittern Dich mit der Natur in Widerspruch, Hören deinen Zorn im Erderschüttern, Und in Donnerwettern deinen Fluch.

Ja sie glauben, daß du nur zur Sünde Deines Menschen Herz so weich gemacht, Und, damit er nie die Wahrheit sinde, Den Verstand so hell ihm angesacht;

Wähnen, daß du bloß des Widerstrebens Wegen zum Genuß den Menschen rufst, Und die Rosen auf der Bahn des Lebens Nur der spißen Dornen wegen schusst. Welch ein Bild! — verzeih', was ich empfinde; (Denn kein Zug von diesem Bild ist dein) So ein Gott, und wenn es bei mir stünde, Möcht' ich selbst als dein Geschöpf nicht sein.

Doch noch And're, die sich nicht getrauen, Dich, wie die, zu sich herabzuziehn, Slauben dann, dich durch und durch zu schauen, Wenn sie sich zu dir hinauf bemüh'n;

Ringen ängstlich von der schweren Bürde Dieser Menschlichkeit sich zu befrei'n, Und vergessen, daß die höchste Würde Eines Menschen sei, ein Mensch zu sein.

Blind für das, was ihnen in der Nähe Die Natur in tausend Wundern zeigt, Richten sie den Blick nach einer Höhe, Welche nie ein Menschenaug' erreicht.

Sleich den Riesen, wähnen sie vermessen, Schon dir nah', mit dir vertraut zu sein, Wollen sich mit deiner Größe messen, Uch! und sind — für diese Welt zu klein;

Nennen hier auf Erden leben — schlafen, Und den Körper ihrer Seele Grab, Und vergessen, daß, der sie geschaffen, Ihnen auch zur Arbeit — Hände gab; Streben deine Plane zu durchspähen, Und zu seh'n dein göttlich Angesicht, Ach, und kennen sich, und übersehen Selbst die Spanne ihres Lebens nicht.

D'rum, o Gott, bewahre vor dem Wahne Mich, der stolz sich bis zu dir erhebt, Lehre mich, wie man nach deinem Plane Hier in diesem Erdenthale lebt.

Nie, o Herr, wird sich mein Geist betrüben, Wenn er dir auch nie ins Antlit schaut; Aber immer werd' ich jenen lieben, Der mir diese schöne Welt gebaut.

Stolz, o Herr, hat manchen meiner Brüder Hin nach höhern Gegenden gekörnt, Und der schönsten Menschenkette Glieder Von dem Pfade der Natur entfernt.

Viele wagten's, Wesen zu bezwingen, Die ihr blödes Auge gar nicht kennt, Und die weite Kluft zu überspringen, Die den Menschen von den Geistern trennt.

D nie laß den Standort mich vergessen, Wo du mich als Menschen stelltest hin, Und laß nie mit einer Welt mich messen, Deren Glied ich nicht geworden bin. Denn wie kann ich glauben, Herr! mir ware Eine Welt von Geistern unterthan, Da ich kaum den meinen in die Sphäre Meiner Lebenspflichten bannen kann?

Laß auch nie als dein Geschöpf mich wähnen, Als besäß ich deine Schöpfungskraft, Die aus Erde, Blei und Eisenspähnen Nach Belieben Klumpen Golds sich schafft.

O, es gäbe Gold genug hienieden, Alle Menschen zu befriedigen, Läge nicht, was Tausenden beschieden, Oft im Kasten eines Einzigen.

Tausend Arme darben für den Reichen, Tausend hungern, daß sich Einer nährt, Und das all durch Wohlthun auszugleichen, Diese Kunst ist eines Maurers werth.

Aber, Herr, wenn unser Bund den Stempel Allgemeinen Wohlthuns je verliert, Wenn ein Vatikan aus unserm Tempel Und aus unserm Schmuck ein Mönchskleid wird;

Wenn wir jemals einen Stein behauen, Den nur Eigennutzusammenhält; Wenn auf das Gebäude, das wir bauen, Auch nur eine Menschenthräne fällt; O so hemme unsern Bau, verbreite Schnell Verwirrung über unsern Sinn, Laß uns unbelohnt, beschämt noch heute Weg vom Baue dieses Babels ziehn!

Aber wenn wir nur auf deiner Güte Weisen Plan bei uns'rer Arbeit schau'n, Wenn wir jedem Müden eine Hütte Und der Tugend eine Freistatt bau'n;

Wenn wir uns bestreben hier auf Erden, Daß der Weg durch's Leben ebener, Minder mühsam seine Pfade werden, Und der schroffen Steine weniger;

Wenn wir nur der Menschheit Wohl zu gründen Uns bemüh'n nach deinem weisen Plan, Und den Lohn dafür nur darin finden, Daß wir Gutes in der Welt gethan;

O, so gib, Allvater, unserm Bunde, Sib ihm Wachsthum, Segen und Gedeih'n; Laß uns hier auf diesem Erdenrunde Stets die Engel deiner Menschheit sein!

#### An die Weisheit.

Jolde Himmelstochter, deren Klarheit Jeden Geist, der frei ist, an sich zieht, Allgetreue Führerin zur Wahrheit, Die den Sterblichen bald äfft, bald flieht.

Licht, von dessen Strahl die Seele lebet, Sonne der gesammten Geisterwelt, Du, zu der der Adler in uns strebet, Den die Hülle noch gefangen hält!

Du, die man seit Menschenangedenken Als ein Weib im Ritterschmuck verehrt, Das mit männlichfestem Ernst uns — denken Und mit Weibesinbrunst — lieben lehrt!

Deren Schild die Schlangenbrut gedämpfet, Die der schwache Mensch im Busen nährt, Deren Lanze gegen Drachen kämpfet, Die der blöde Seist auf Knieen ehrt!

Deren Aug', an Sonnenglanz gewöhnet, Nie vor einem Strahl der Wahrheit bricht, Und dem Seist, der zu erblinden wähnet, Winkt: Blick' auf, die Wahrheit blendet nicht! Dich, o Göttin, die wir Weisheit nennen, Sucht sich unser reger Geist zur Braut; Aber wird er dich erreichen können, Dich, vor deren Höh' dem Blicke graut?

In dem Dunkel dieses Erdenlebens Rangen Viele schon nach deinem Licht, Aber ach! sie mühten sich vergebens, Denn, wo sie dich suchten, warst du nicht.

Mit dir prangten Griechenlands Sophisten, Glaubten sich bereits auf deiner Spur; Aber ihre Kunst war Ueberlisten, Wo du leuchtest, blendeten sie nur.

Um den Geist an deinem Blick zu sonnen, Sperrte Diogen ins Faß sich ein; Doch die Weisheit wohnet nicht in Tonnen, Denn der Weise lebt nicht sich allein.

And're suchten dich in heißen Wüsten, Streisten da den Menschen von sich ab, Harrten, wachten, fasteten und büßten, Und bereiteten dem Geist sein Grab.

Doch du wohntest nicht in einem Lande, Wo der Geist mit Hirngespinnsten socht, Und bliebst fern von einer trägen Bande, Die der Menschheit nichts — als Körbe flocht. And're suchten dich im Land der Sterne, Singen über Wolken hoch einher, Und vergaßen in erträumter Ferne Sich und andre Menschen um sich her.

Viele wähnten in der Hieroglyphen Räthselhaste Nacht dich eingehüllt; Doch sie irrten, denn vergebens griffen Sie im Finstern nach der Sonne Bild.

Wir auch, Göttin, streben dir entgegen, Wir auch folgen deiner lichten Spur, Aber nicht auf allen diesen Wegen, Auf dem off'nen Pfade der Natur.

Hör' uns, Göttin, wenn wir hier auf Erden Auf zu dir um Selbsterkenntniß sleh'n, Laß es Tag in unser'm Innern werden, Daß wir alle uns're Fleden seh'n!

Laß der Menschen Herz sich uns entfalten, Schütz' es vor Betrug und Heuchelei, Daß der Mensch in allen den Gestalten, Die Natur ihm gab, uns heilig sei?

Laß uns nie der Dummheit Tempel bauen, Lehre der Gewalt uns widersteh'n, Laß den Heuchler durch und durch uns schauen, Und der Bosheit Schlangengang uns seh'n! Laß uns hier, in einen Bund vereinet, Helsen, wo der Mensch den Menschen plagt, Laß uns hören, wo die Unschuld weinet, Und die Schwäche über Stärke klagt!

Laß, o laß der Menschheit Wohl uns gründen, Sie verehren in dem kleinsten Glied, Und den Friedenszweig um's Haupt ihr winden, Der in deinen Händen nie verblüht.

#### Das Mädhen an ihren Spiegel.

Spiegel, wie lebendig scheint Mein liebes Bild aus dir! Mein Rath, mein Zeitvertreib, mein Freund Mein Alles bist du mir!

Du unterhältst mich stundenlang Mit freundlichem Gesicht; In jedem Umgang fühl' ich Zwang, Nur in dem deinen nicht.

Und ist mir oft so ärgerlich, Daß ich's nicht sagen kann, So fängt bei'm ersten Blick auf dich Mein Mund zu lächeln an.

Die schönste Freundesharmonie Herrscht zwischen mir und dir; Du seufzest mit aus Sympathie, Und lachst und weinst mit mir.

Rein Freund auf Erden stimmt so sehr Nach meinen Launen sich, Rein Freund auf Erden liebt mich mehr, Als du, mein zweites Ich! Du bist mein Lehrer jederzeit, Nie werd' ich deiner satt; All' meine Liebenswürdigkeit Verdank' ich deinem Rath.

Aufrichtiger, als du bist, kann Kein Freund auf Erden sein; Du zeigst mir jedes Fleckhen an, Und wär' es noch so klein.

Dabei bist du galant, und sagst Mir stets, wie schön ich sei, Und Complimente, die du machst, Sind keine Schmeichelei.

D Lieber, thu' nur immerhin, Wie du bisher gethan, Und werde, wenn ich älter bin, Mir ja kein Grobian.

## Wunderseltsame Klage eines Jandmädchens in der Stadt.

Wu lieber Gott, bald dankt' ich dir Wohl nicht für deine Gabe; Noch nie war mir's so ärgerlich, Als in der großen Stadt, daß ich Ein hübsch Gesichtchen habe.

Schon sechszehn Sommer trug ich es Zu Haus, doch niemand nannte So engelschön mein Angesicht, Auch hatt' ich all' die Plagen nicht, Als hier bei meiner Tante.

Raum steh' ich auf, so bin ich schon An's Puttischlein gebunden, Der Tante Jungser pudert, schmiert Und glättet, nadelt, faltet, schnürt Zwo lange, lange Stunden. Die Tante will, es soll mein Kopf Den Damenköpfen gleichen: Da läßt sie meiner Wangen Roth, Das du mir gabst, du lieber Gott, Mit Mennig überstreichen.

Ich durfte sonst von Bauch hinein! Und Brust heraus! nichts wissen; Doch hier geh'n Mädchen ja so schwer, So steif und schnurgerad' einher, Als steckten sie an Spießen.

Wie frei konnt' ich zu Haus herum Auf Feld und Anger gehen! Hier gafft und schielet man nach mir, Als wie nach einem Bunderthier, Das man für Geld läßt sehen. —

Die Herren in Gesellschaft sind Gar unverschämt im Scherzen, Betheuern zuversichtlich mir, Kupido säß' im Auge hier Und ziele nach dem Herzen.

Ich wüßte nicht, daß so ein Ding Mir je ins Aug gekrochen, Und doch behaupten Alle kühn, Mit Pfeil und Bogen säß' er drin Und habe sie gestochen. Ţ.

Oft sehn' sie gar — Gett weiß, woraus Sie solche Lügen saugen — Auf meinen Wangen Rosen steh'n, Auf meiner Stirne Lilien, Und Sonnen in den Augen.

Da werd' ich kurios, beseh' Im Spiegel mich, und finde Von allem diesem keine Spur; Gewiß, die Herren lügen nur, Und lügen ist doch Sünde.

Sar unausstehlich ist's, wenn sie — Sie nennen's glaub' ich — schmachten; Da thun sie so erbärmlich klein Ohrhängen, wie die Eselein, Daß man sie muß verachten.

Da schneiden sie vor Liebesgram Gesichter zum Erschrecken; Und sind doch weiß und roth, wie ich, Und lassen Trank und Speise sich, Wie and're Menschen schmecken.

Oft kommen sie herangehüpft, So recht, als wie die Hasen, Und seuszen eins von Liebesqual, Und wischen sich wohl hundert Mal An meiner Hand die Nasen. Doch kehret oft im Augenblick'
Ihr Muthwill' unvermuthet:
Dann spiken sie das Züngelchen
Und schimpfen auf die Häßlichen,
Daß mir die Seele blutet.

Ist etwa mein Gesichtchen Schuld An allen diesen Sünden, Du lieber Gott! so mache, daß Ich häßlich werde, oder laß Die Herren all' erblinden.

#### E L

#### Committee and graphs

Service Cont.

THE THE THE PARTY OF THE PARTY The factor of the same of the The Barrier was Mirror we we The second secon THE THE THE TE I STOW I THE PROPERTY OF THE PARTY OF The Boundary of Boundary A SECTION OF THE RESIDENCE IN MIRE SHOWS THE SAN AND THE PARTY OF THE P Die feiner Jennister Dies wirden Dies BALL I INC. HE I HE MAN THE THE Der Streeten und der Streete State But might be be Mit einem Mich meriner. On Call be that I then with Charles Siller I I I Silve In ciant seine. ne fein Denismann Breit, is the 30 some the 40st him

Da, Göttin, will ich mit Vertrauen Auf meine Kunst bir einen Tempel bauen. Da sollst du einen Platz, von Säulen bloß Umschlossen, einfach, aber groß — So wie du selbst — zum Aufenthalte haben. In diese Säulen will ich dann Der alt'sten Weisheit Ueberbleibsel graben, In Bildern, die nur der entziffern kann, Dem du's vergönnst. Den Tempel selber muffen Nicht Dach noch Seitenwand umschließen: Nein! himmelan und seitwärts sei In die Unendlichkeit dem Blick die Aussicht frei! Rein Sterblicher erklimmt, um da uns auszuspähen, Die steile Felsenwand; nur eine schmale Bahn Führt die Berufenen zum heiligthum binan. Und da, wo nur allein des Tempels Höhen Zugangbar sind, bau' ich ein sestes Thor Dem Haufen der Profanen vor. Hier soll es nie Unwürdigen gelingen, In dieses Heiligthum sich einzudringen. Doch weil kein Schloß hienieden unzersprengbar ist, Und weil ich leider sehen mußte, Wie schlau schon oft die Hand der List Die stärksten Riegel wegzuschieben wußte, D Göttin, so erlaube mir, Daß ich an deines Tempels Schwelle Zwei unbestechliche, bewährte Wächter stelle. Die Weisheit und die Stärke stell' ich hier Bu Wächtern auf. Die eine soll mit scharfen Blicken Das Innerste des Suchenden durchspäh'n, Ihn wägen, und ob er auch beiner werth ist, seh'n, Und ist er's nicht, so weist die and're ihn zurücke.

Ja, wär' er eines Fürsten Sohn, Und fänd' er uch an seinem Brüfungstage Rur um ein Gran zu leicht auf beiner Wage. So muß er fort von deinem Ihron! Und daß wir stets getreu der weisen Strenge bleiben, Will ich mit Flammenschrift an deine Pforten schreiben: Hinweg, Unwürdige! D laß doch alle, die Du deine Freunde nennst, mit Flammenzügen Im herzen diesen Spruch tief eingegraben trügen! So sprach der Architekt. — Und sieh! Die Göttin lächelte mit innigem Vergnügen Ihm Beifall zu. — Da ging er und begann Des Tempels Bau nach seinem weisen Plan; — Und als er fertig war, ließ sich die Göttin nieder, Versammelte die ihr getreuen Brüder In ihrem Heiligthum, und hieß sie bann Den neuen Bau, zum ewigen Gedeihen, Der Wahrheit und der Eintracht weihen.

#### Joseph der Zweite.

Borgelesen bei beffen Ramensfeier, 1783.

Voseph baut, und seinen Tempel gründet Hohe Weisheit; Schönheit schmücket ihn; Stärke, die mit beiden sich verbindet, Sibt ihm Dauer und vollendet ihn.

Weisheit war es, die einst wie der helle Thau des himmels auf ihn niedersank, Weisheit war's, aus deren reiner Quelle Er mit nie gestilltem Durste trank.

Sie nur war es, die nach fernen Zonen Seines Geistes Forscherblicke zog, Sie, auf deren Schal' er Nationen Gegen Nationen maß und wog.

Dort erweiterten die scharfen Blicke Seines Geistes sich an ihrer Hand, Eines Geist's, der nun mit einem Blicke Eine ganze Völkerwelt umspannt.

Dort arbeitete sein Blick zur Klarheit Eigener Beschauung sich hinan, Sicher, daß ihn nun nicht mehr der Wahrheit Angeborgter Schimmer täuschen kann. Weisheit und mit ihr Erfahrung liehen Ihm die Schäße zu dem großen Plan, Größer, als der Herrschertheorien Schönste jemals einen geben kann.

Weisheit war's, die ihn zum Menschenschäßer, Nicht zum Seelenschäßer werden ließ, Und den guten Menschen auch im Ketzer Oder Juden gleich willkommen hieß.

Sie zerbrach die schwere Sklavenkette, Die ans Joch den armen Landmann schloß, Dessen Schweiß einst auf die Pflügerstätte Nicht für ihn und seine Kinder floß.

Sie nur räumte willig dem Verstande Seine Freiheitsrechte wieder ein, Und gebot ihm, serner ohne Bande, Nur der Wahrheit unterthan zu sein.

Sie nur war's, die Kirch' und Staat geschieden, Wie man Geist und Körper scheiden kann, Sie wies Fürsten ihren Plat hienieden, Und dem Papst in höhern Sphären an.

Sie verbannte Klöster aus den Staaten, Wo man nur mit Beten Brod erwarb, Wo mit jedem neuen Kandidaten Für den Staat ein junger Bürger starb. Sie verbot dem blinden Aberglauben, Mädchen mit Gelübden einzuweih'n, Die den Bürgern ihre Bräute rauben, Und die Menschheit mit sich selbst entzwei'n.

Doch der Weisheit solgte Schönheit: beide Hatten sich in Josephs Geist vermählt, Und gebaren lauter Völkerfreude, Als sie sich vereinigten, zur Welt.

Ebenmaß wird mit Geschmack sich gatten, Wenn sein Geist nach äuß'rer Schönheit strebt, Ohne diese Prunksucht zu verrathen, Die den Blick mehr niederdrückt, als hebt.

Alle seine Särten und Sebäude, Einfach, aber groß wie die Natur, Schuf nicht Pracht, nur Nußen oder Freude, Denn er baut für seine Völker nur.

Aber das, was Josephs großen Tempel Der Vollendung noch weit näher rückt, Ist die Stärke, die darauf den Stempel Einer ewigfesten Dauer drückt.

Nicht die Stärke, welche Millionen Menschen in dem Todessolde zählt, Und das Wohl von ganzen Nationen Kühn auf ihres Schwertes Spize stellt; Die mit Wuth von einem Pol zum andern Menschen würgt, um sie dem Ruhm zu weih'n; Diese hätt' er ja mit Alexandern, Und der Menschheit Geißeln nur geniein.

Jene Stärke, die nur da sich sindet, Wo den Bau ein weiser Mann regiert, Wo sich alles reihet und verbindet, Und ein Theil des andern Stütze wird;

Die das Wohl beglückter Nationen Auf die weisesten Gesetze baut, Und dem Wechsel kommender Aeonen Rühn und sesten Blicks entgegen schaut;

Diese Stärke nur, die das Gepräge Jenes großen, sesten Geistes trägt, Der auf seinem schönen Herrscherwege Reine Macht der Welt zurücke schreckt;

Diese selt'ne wundervolle Stärke, Die sich ausschwingt über Raum und Zeit, Diese schreibt dem großen Schöpfungswerke Josephs an die Stirn': — Unsterblichkeit!

#### Auf den

### Hochw. Großm. von B\*n.

Als die \_ jur w. G. dessen Geburtsfest den 26. December 1784 feierte.

In jener alten gold'nen Ritterzeit, Wo jede That der Edeln lauter's Gold, Gediegen jedes Wort, und wie im Feu'r Geprüft der Ritter Brudertreue war, Da lebt' ein edler Ritter, groß an Geist, Doch größer noch an Herz; sein Wandel war Gerade wie sein Speer, und seine Redlichkeit So fest und undurchdringlich wie sein Schild. Der Ritter ohne Tadel war und hieß Er überall, und dieser Name galt Ihm mehr, als der, den ihm, von Ahnen schwer, 'Sein Vater hinterließ. Wohin er zog, Da schwand des Armen Noth, da wandelte Sich der gedrückten Unschuld Thränenblick In Lächeln um, und wo er wegzog, scholl Der Wittwen und der Waisen Dank ihm nach. Nie sah man alle Rittertugenden In einem schönern Bund, und wer ihn sah, Der zweifelt', ob der Ritterorden ihn Mehr ehre, oder er die Ritterschaft.

Der Name dieses Ritters, ob er gleich Das, was er Gutes that, so wenig als Die Rüstung, die er trug, ins Auge schimmern ließ, Verbreitete sich bald von Ost bis West, Und zog der Edeln und der Großen viel Aus allen Landen her zu diesem Mann, Um unter ihm zu lernen Ritterdienst, Bu üben jede schwere Ritterpflicht, Und fänd' er sie bewährt — von seiner Hand Den Ritterschlag zum Lohne zu empfah'n, Der Ritterzug war einer Wallfahrt gleich: Man wallte hin um seinen Ritterschlag Wie in's gelobte Land, und mancher Fürst, Der um zwölf Stufen — freilich nur von Holz — Sonst höher war als and're Sterbliche, Der kniete willig vor den Ritter bin, Und fühlt' es in dem Augenblicke tief, Daß, troß dem Fußgestell von Holz, der Mann, Vor dem er auf den Knieen lag, um mehr Als einen Kopf doch größer sei, als er. So sammelten der edlen Ritter viel Sich um ihn her, ein außerles'ner Kreis Von edlen Kämpfern für der Menschheit Wohl, Groß an sich selbst, doch größer noch durch ihn: Und so entstand der schönste Ritterbund, So schön als Artus selber keinen sab, Ein Bund, um den ihr unauflösbar Band Die Liebe schlang, nicht lösbar selbst dem Tod. Denn als der edle große Ritter einst Im letten Kampfe für sein Vaterland 3war siegte; aber auf dem Kampfplat blieb, Und dann der Feind im Fliehen noch des Leibs

Des Ritters, den er auch in Ehren hielt, Als eines Kleinods sich bemächtigte, Da gingen seine Waffenbrüder all' Zum Feind hinüber als Gefangene, Und lösten mit des Lebens Freiheit nun Den Leichnam ihres todten Führers aus.— So lebt' und handelte der große Mann: So liebten seine Waffenbrüder ihn. Lang segnete die Nachwelt noch den Bund Der Edeln, den er schuf, und wer noch jett Sich einen ächten Ritter denkt — denkt ihn.

Seht, Brüder! hier das Bild von unserm Bund. Er, der die Meisten hier in unserm Kreis Zu Rittern schlug, er ift uns allen das, Was Bayard seinen Nittern war, und mehr. Er ist's, nach bessen Beispiel jeglicher Aus uns die Wahrheit, die allein der Beise liebt, Zur Dame seines Herzens sich erkohr, An dessen Hand wir manches Abenteu'r Mit Ungeheuern mancher Art besteh'n. Er ist's, der uns die bosen Drachen all', Die an dem Thor der eingekerkerten Und festverschloss'nen Wahrheit Feuer spei'n, Bezwingen, und die Schöne, die zum Raub Des Stärkern ward, ihm abzukämpfen lehrt. Er ist's, durch den der Riese Vorurtheil — Und kam' er auch im ältsten Ritterschmuck Auf uns herangerannt — nicht schreckt; denn er, Er lehrte uns, wie man in Schimpf und Ernst Mit Ehren für die Wahrheit Lanzen bricht. Er ist's, der uns zum Dienst der Menschheit nur

Zu Rittern schlug, doch nicht zu irrenden Die Donquichotisch auf gerathewohl Nach Abenteuern zieh'n, und an Gespenstern bald Zu Rittern werden, bald am gold'nen Bließ.

Drum auf, ihr Brüder! segnet dankbarlich Mit mir den Tag, der diesen selt'nen Mann Der Welt, der Menschheit diesen warmen Freund, Und uns den theuern, großen Meister gab!

#### Empfindungen,

als Br. J. von S\*\*\*s der Loge einverleibt ward.

Borgelejen am 6. Julius 1782.

Wollt ihr, Brüder, einen ächten Maurer kennen, Höret, was er spricht, und sehet, wie er baut; Wahrheit wird er seine Schwester nennen, Und die Menschenliebe seine Braut. Vor die Wahrheit hin wird er sich stellen Mit dem Schilde der Entschlossenheit: Aberglaube, Dummheit, List und Neid Mögen sich daran ihr Haupt zerschellen, Doch sein Fuß weicht nicht ein harchen breit. Laut auf, Brüder, wird er rufen Für die Menschheit, laut bis hin zum Thron, Und verhallt sein Wort gleich an des Thrones Stufen, Nein, er schweigt nicht, er verdoppelt seinen Ton. Den Belohner und den Rächer Lehrt er, wie den Bürger, seine Pflicht, Doch vergißt er selbst in dem Verbrecher, Den die Strafe trifft — den Menschen nicht! Vorurtheile sucht er zu zerstreuen, Bricht der Wahrheit eb'ne Bahn, Lächelt, wenn der Finsternisse Kinder schreien, Und ihn schimpfend — doch dem Licht sich nah'n. —

Tiesen Kampf der Menschlichkeit und Wahrheit Kämpste der, der nun für uns auch lebt, Und dis zu des ew'gen Lichtes Klarheit Hand in Hand mit uns zu dringen strebt. Menschenlieb' und Wahrheit bringen Diesen Bruder in den Arm uns heut, Und der Knoten, den zwei solche Bande schlingen, Sichert uns auch steter Einigkeit.

#### Eile des Jebens.

An Minna.

Piebe, unser lang gepries'nes Leben Ist ein einz'ger Augenblick, O genieß' ihn! Götterkräfte geben Dir ihn nimmermehr zurück.

Unaufhaltsam rollt die Zeit, und führet Vor und nach sich keine Spur, Und von ihrem großen Rad berühret Uns ein einzig Pünktchen nur.

Von drei kurzen Lebensaugenblicken Ist der eine Wunsch, der and're Traum, Und den dritten, der uns zu beglücken, Da ist, sühlen wir oft kaum.

Drum laß uns nichts von allem wissen, Weder vor: noch rückwärts seh'n, Selbst den Augenblick noch halb genießen, Wo wir beide einst vergehn.

### Ih und Du.

Dich führet Mars in's blut'ge Feld, Mich Amor zu den Hirten; Du krönst mit Lorbeer'n dich als Held, Ich kränze mich mit Myrthen.

Dich störet früh der Pferde Huf, Und der Trompete Schallen: Mich aber weckt der süße Ruf Verliebter Nachtigallen.

Du nahst dich jeder Festung still In nächtlichen Approschen, Wenn ich mich einer nähern will, Versteck' ich mich in Poschen.

Du raubst dem Feinde Hab' und Gut, Und ich den Mädchen Küsse; Bei deinen Kämpsen setzt es Blut, Bei meinen höchstens Bisse.

Streckst du den Feind zur Erde hin, So bleibt er unbedecket! Ich aber werse mich auf ihn, Sobald ich ihn gestrecket. Du machst der Wittwen täglich mehr, Und, ach! der Läter minder: Ich mach' der Wittwen weniger, Und mehr der kleinen Kinder.

Von deinen Thaten wird ein Stein Die Nachwelt einst belehren: Die meinen wird sie, groß und klein, Von meinen Enkeln hören.

# Die Buchdruckerkunft. \*

Des Grecs et des Romains ce bel art ignoré, Atteignit en naissant presque au plus haut degré Mais avec plus de droits il parvint à nous plaire, Quand un autre l'orna d'un plus beau caractère.

> Epitre sur les progrès de l'imprimerie. Par Didot fils ainé.

Per stolze Mensch, an seines Lebens Ziele Noch immer lüstern nach Vergötterung, Ersand von je der schlauen Künste viele Zu seines kurzen Seins Verewigung.

Zum himmel hebt sich Marmor, schwingt sich Ode, Wenn in ihr Nichts der Fürsten Größe sinkt, Und mancher Fürstenleib hüllt nach dem Tode In Ambra sich, indem sein Name stinkt.

Noch stolzer pflanzt die menschlichen Gerippe Der Aberglaub' auf Hochaltäre hin, Und eine Welt berührt mit frommer Lippe Den Leib, vor dem sie vorher ausgespie'n.

<sup>\*</sup> Bei Gelegenheit einer durch Hrn. von Rurzbed und Mansfeld in Wien neu errichteten Schriftgießerei.

So wird Labré, der einst im Gassenmiste Sich seine Nahrung suchte, gleich dem Schwein,\* Nun bald, verklärt auf hohem Schaugerüste, Ein Gegenstand der Volksverehrung sein

So ward die Hülle, die als ihrem Meister Der Seele dient, von Menschen stets geehrt; Doch die Reliquien der großen Geister Fand nie die Welt so vieler Achtung werth.

Sie ätzte mit stiesmütterlichen Händen Der Weisheit Schätze nur in rohen Stein, Und hüllte, daß nur wenige sie sänden, Sie noch sogar in Hieroglyphen ein.

Selbst dann, als sie dem edleren Ersinder, Der Schreibekunst dies Kleinod anvertraut, Da kleideten der Weisheit schönste Kinder Demuthig sich in eine Eselshaut.

Oft nur gehüllt in Blätter, Bast und Rinde, Ost auch geätzt in Holz und Wachs und Blei, Ward doch die Weisheit bald ein Spiel der Winde, Und bald ein Spiel der Menschentprannei.

Die Lebensbeschreiber dieses angehenden neuen Heiligen erzählen, daß er sich mitunter auch von den aus den Häusern weggeworfenen Schalen der Pomeranzen und Citronen nährte.

Sie war's, die ein Tyrann einst so verkannte, Daß er befahl, den Flammen sie zu weih'n;\* Sie war's, die einst ein großer Papst verbrannte, Um groß, so wie Herostratus, zu sein.\*\*

Nur kümmerlich im gothischen Gewande Erhielt sie sich durch ihrer Feinde Hand, \*\*\* Bis endlich ihr in unserm Vaterlande Die deutsche Kunst ein besser Kleid erfand. †

Rein, einfach, so wie sie und ihre Lehre, War nun das Kleid, das man für sie erdacht, Seitdem ging auch dem Vaterland zur Ehre Die Wahrheit stets in einer deutschen Tracht.

Allein der Deutsche blieb bei dem Gewande, Das er zur Nothdurft ihr gegeben, steh'n, Und überließ nun einem fremden Lande Den Ruhm, auch schön gekleidet sie zu seh'n.

Der Alte, der Stephan' und Baskerville, Und der Didots, und der Bodoni's Hand †† Verschönerte der Weisheit deutsche Hülle, Und weit zurück blieb unser Vaterland;

- Dmar, der zweite Ralif nach Mahomed, ließ mit den Büchern der alexandrinischen Bibliothet durch sechs Monate die Bäder heizen.
  - \*\* Gregor der Große.
- . \*\*\* Der Monche.
- + Johann Guttenberg, Johann Faust und Peter Schöffer, die Erfinder der Buchdruderfunft.
  - ++ Jeder Renner der Runftgeschichte wird fich hier die alteren Ramen eines

Denn eine deutsche Lotterbubenrotte Vergriff sich hier am Geisteseigenthum, Und hing der Weisheit Kindern nun zum Spotte Die Lumpen ihres eignen Schmutzes um.

Piraten gleich, die fremde Habe plündern, Nahm diese Bande mit dem Ruhm vorlieb, Daß sie ein ganzes Heer von Seisteskindern, Den Sklaven gleich herum zu Markte trieb.

Ein Deutscher war der schönsten Kunst Ersinder, Die für die Weisheit je der Geist ersann, Und seine goldbegier'gen Kindeskinder Vernichteten, was er für sie gethan.

Wie lange wird zur Schande uns'rer Väter Noch deutscher Schmutz die deutsche Kunst entweihn; Und wird der Schritt, den hier ein Ehrenretter Der Weisheit wagt, ganz ohne Folgen sein?

Plantin und Elzevir und die neuern eines Ibarra, Breitkopf, Goschen und Unger hinzudenken.

### Die Donaufahrt.

Zag' an, mein Lied! wo fern und nah'
Ich Gottes hohe Wunder sah,
Wo ich die Erde, schön geschmückt,
In ihrem Feierkleid erblickt:
Du Donau, du zeigtest die Holde mir,
Deß preiset mein Sang dich, und danket dir!

Das Osterland auf deinem Lauf That all' mir seinen Brautschatz auf, Und rief mir zu: schau' auf, und sieh Des hohen Schöpfers Gallerie! Und Bilder auf Bilder in bunter Reih' Entstanden und eilten vor mir vorbei.

Bald vor mir hin ein reiches Feld Mit Gottes Segen wohlbestellt, Und weiterhin auf Hügeln groß Hochausgethürmt ein mächtig Schloß: Und d'rüber hin, höher im fernen Blau, Der Berge sich thürmender Wolkenbau.

Bald engumgrenzt ein ländlich Bild, In tausendsaches Grün gehüllt; Hier Gras, da Quell' die Wies' entlang, Der frohen Heerde Speis' und Trank; Und Mahder und singende Schnitter viel, Daneben der Dorsjugend Schaufelspiel. Bald sinkt in Ebenen, Berg und Baum, Das Auge sucht und schaut sie kaum: Sieh Wälder nun, wie Stauden groß, Sich bergen in der Erde Schooß: Die höchsten Gebirge schließt winzigklein Der wölbende Bogen des Himmels ein.

In weiten Betten groß und hehr Tritt hier der schöne Strom einher: Sieh, wie er Heide, Wies' und Feld In hundert mächt'gen Armen hält. Wie freu'n ihn am Busen die Inseln sich, Wie tränkt er und pflegt er sie mütterlich!

Und weiter hin ein endlos Thal Erwartet seine Wasser all'; Sieh, wie der Strom die Arme schließt; Und seines Abgrunds Hälste mißt; Doch mächtiger leiten und gängeln ihn Die Dämme der Berge bald her, bald hin.

Ringsum im Kreise thürmen sich Hier Berg' auf Berge schauerlich, Sieh hier von hoher Felsenwand Des Tages Hälste weggebannt, Umhangen die Berge in stiller Pracht Mit sürchterlichsinsterer Tannennacht.

Sieh Pyramiden, grün umschirmt, Von Gottes Finger aufgethürmt, Die Spiken reichen wolkenan, So weit das Auge reichen kann; Und hoch auf den Spitzen, den Augen graut, Stehn Schlösser, von Menschenhand aufgebaut.

Wer baute, Lied! so hoch und kühn Auf Bergesspiken Schlösser hin? Wer heftet an der Felsen Wand Dies seste Schloß mit kühner Hand? Wer trotte den Wellen des Stromes so kühn, Und baute sich Vesten auf Klippen hin?

Das that der Deutschen hoher Muth, Der Heldenzucht aus Herrmanns Blut, Die gruben hier in Fels und Stein Der deutschen Allfraft Wunder ein: Die bauten, die bauten, zu Schutz und Wehr Sich unüberwindliche Vesten her.

Wo sind, wo sind die Männer all? Uch, längst entstohn aus Berg und Thal; Sie bauen nun auf glattem Tisch Sich Häuser auf von Kartenwisch: O Enkel, o Enkel, kommt her und schaut, So haben einst Läter von euch gebaut!

In diesen Vesten, wohlverwahrt, Erwuchsen deutsche Fräulein zart, In enger, stiller Häuslichkeit, Von Stuperschwänken nie entweiht; Doch reiste manch' adlicher Nitter durch, Stand gastfrei ihm offen die seste Burg.

Da ging bei frohem, deutschem Mahl Herum der mächtige Pokal,

Sefüllt mit vaterländ'schem Wein, Und jeder Ritter trank ihn rein, Und trank sich Sesundheit und frohen Muth; Aus deutschem Setränke ward deutsches Blut.

Und allgenüglich lebten so Die alten Bäter frei und froh; Die deutsche Küch' entvölkerte Nicht fremdes Land, noch fremde See; Sie aßen und tranken nur, was ihr Land Auf ihren genüglichen Tisch gesandt.

Verödet und in Schutt gekehrt, Steht nun der deutsche Vaterherd; Der Gaumenkißel zog gar bald Die Enkel fort aus Berg und Wald; Mit hundert Gerichten befriedigen kaum Die gallischen Köche nun ihren Saum.

Doch fort, mein Lied, in deinem Lauf! Ein neues Schauspiel thut sich auf: Sieh, wie des Ostlands höchste Pracht Auf rebenreichen Hügeln lacht! O weile, Strom, weile, laß auf den Höh'n Mich Desterreichs goldene Trauben sehn.

Der beste Saft, der in dem Schooß Dir, Mutterland, der Schöpfer goß, Versammelt sich und schwellet hier Den mütterlichen Busen dir, Und kochet und gähret bis Feuergeist Dir aus den gesegneten Brüsten sleußt. Und deinen Kindern strömest du Dies Geist: und Herzenslabsal zu; Sie alle legen kindelich An deines Busens Fülle sich, Und saugen, und saugen mit deinem Wein Gesundheit und Leben und Feuer ein.

Dann siehst du, wie sie deine Kraft Rach auf zu hohen Thaten rafft; Wie Stahl schnellt aus des Helden Hand Zu Schutz für Ehr' und Vaterland, Und zu den Gestirnen erhebt und reißt In Sängen sich lodernder Dichtergeist.

Und wo dein reiner Nektar fließt, Da schwindet Arg und Hehl und List, Durchsichtig, wie dein Goldsaft, blinkt Die Seele dem, der von dir trinkt: O Heuchelmann, Heuchelmann trinke nicht, Er wischt dir die Schminke vom Angesicht.

Dein Saft knüpft Menschen an ein Band Und wärmt zum Handschlag Freundeshand; Du gießest Allkraft dem Gebein, Und Brudertreu' dem Herzen ein. Die Liebe, die Liebe, wie Feuer, strömt Im Blute, das warm dir vom Herzen kömmt.

Und wer in Liebesnöthen zagt, Wird schnell zu Thaten aufgejagt; Er eilt und ringt, und kämpft und sicht, Und achtet Feu'r und Drachen nicht, Kein Wunder der Liebe war je so groß, Das nicht aus dem Urborn der Traube floß.

Heil uns, Heil uns, du Mutterland, Daß du zu Kindern uns ernannt! Dein Antlitz schmücket hohe Zier, Und Segensfülle wohnt in dir: Deß freuen wir Kinder uns dankbarlich, Und lieben und ehren und preisen dich!

# Ansmunterung zur Lieb' und Jebensfreude.

An Lilla.

Reine bange Sorge, liebes Mädchen, Kränke dein mich liebend Herz, Nur am sansten bunten Freudenfädchen Gängle dich der Liebe Scherz!

Wie ein Zephyrlüftchen, sanft und leise, Weh' der Liebe Hauch aus dir; Lerchensang, nicht Nachtigallenweise, Tön' aus deiner Kehle mir!

Nur mit leichtem stillem Wonnebeben Poche sanft dein Herz mir zu, Nur der Liebe Lustgefühle heben Deinen Busen aus der Ruh!

Aus dem sanften Zauberauge blinke Dir die Lust der Liebe nur, Und wenn d'raus ich deine Thränen trinke, Sei'n es Freudenthränen nur, Deiner Tag: und Nachtgebanken Reihe Sei ein Rosenkettchen dir; Wachend oder träumend, immer freue, Freue, Mädchen, dich mit mir!

Jede deiner Morgenstunden glänze Rosig, wie dein Angesicht, Hehr und heiter sei des Tages Grenze, Wie dein reines Angesicht.

Und auf jedem deiner Tritte sprieße Dir ein Freudenblümchen auf, Und du, liebes holdes Mädchen, gieße Nur des Dankes Thränen d'rauf.

Von den Bäumen, Wiesen, Blumen, Flüssen Lächle dir Vergnügen zu, Und den Wonnebecher der Natur, den süßen Wonnebecher, leere du.

Wandle in der Sonne hellem Auge Mit verklärtem Angesicht, Und in stiller Abenddämm'rung sauge Wonne nur aus Lunens Licht.

Selten, Mädchen, girre mit dem Täubchen, Klage mit der Nachtigall; Denn du hast ja, liebes Herzensweibchen, Mich und deine Lieben all'.

|   |   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| , |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | - |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |   |





. • **%** • 💤

Diesen Kranz von Lebensfreuden winde Stets dir Herz und Phantasie! Leiden — unter Wiegenangebinde — Trage, Liebchen, — such' es nie!

# Lied der Freiheit.

er unter eines Mädchens Hand Sich als ein Sklave schmiegt, Und von der Liebe festgebannt, In schnöden Fesseln liegt, Weh' dem! der ist ein armer Wicht, Er kennt die gold'ne Freiheit nicht.

Wer sich um Fürstengunst und Rang Mit sau'rem Schweiß bemüht, Und eingespannt sein Lebenlang, Am Pflug des Staates zieht Weh' dem! der ist ein armer Wicht, Er kennt die gold'ne Freiheit nicht.

Wer um ein schimmerndes Metall, Dem bösen Mammon dient, Und seiner vollen Säcke Zahl Nur zu vermehren sinnt, Weh' dem! der ist ein armer Wicht, Er kennt die gold'ne Freiheit nicht. Doch wer dies Alles leicht entbehrt, Wonach der Thor nur strebt, Und froh bei seinem eignen Herd Nur sich, nie Andern, lebt, Der ist's allein, der sagen kann: Wohl mir, ich bin ein freier Mann!

#### Minder der giebe.

Rach dem Spanischen.

Piebe traf mich, meine Augen weinen, Und im Herzen brennt ein wüthend Feuer mich, Durch der Liebe Allgewalt vereinen Elemente selbst zu meinen Qualen sich, Ach! vergebens brennet meine Flamme, Fruchtlos nezen Thränen mein Gesicht. Thränen, warum löscht ihr nicht die Flamme? Flamme, warum trocknest du die Thränen nicht?

### Manreringend.

Wie heißt die Schöne, die man bald Als eine runzlichte Matrone, Bald schön bekränzt mit Rosen malt, Und bald mit einer Dornenkrone?

Sie selbst bleibt immer jung und schön, Wird nie dem Zahn der Zeit zur Beute, So schön sie Adam hat geseh'n, So schön erscheint sie uns noch heute.

Ihr ganzer Reiz ist bloß Natur, Nie darf die Kunst sich beigesellen; Die seinste Schminke würde nur, Statt zu verschönern, sie entstellen.

Nett ist der Anzug, den sie trägt, Doch ohne Pracht und ohne Schimmer, Und ihren schönen Busen deckt Ein Straus bescheid'ner Veilchen immer.

Trop ihrer Jugend zeigt sie nie Aufrichtigliebenden sich blöde, Trop ihrer Klugheit sindet sie Auch keiner ihrer Freier spröde. Sie will von Jedermann geliebt, Von Jedermann gesuchet werden, Und jedem, der sich ihr ergibt, Ist sie ein Himmelreich auf Erden.

Sie ist nicht mürrisch von Natur, Die Sanstmuth ist ihr angeboren: Sie poltert nie, sie flüstert nur Dem Ungetreuen in die Ohren.

Sie ist nicht unstät, und vergißt Deß, der sie liebt, zu keiner Stunde, Sie führt ihn bis an's Grab, und küßt Den letzten Seuszer ihm vom Munde.

Sie ist nicht eitel, spricht nicht viel, Läßt nur im Stillen sich umarmen, Und wer zur Schau sie führen will, Dem windet sie sich aus den Armen.

Auch hegt sie keinen Stolz, und freit Nicht nach Geburt und Ehrentitel: Sie liebt den Mann im Purpurkleid Nicht mehr, als den im Bauernkittel.

Kein Eigensinn lenkt ihre Wahl, Sie liebt den Christen wie den Heiden, Und weiß den Menschen überall Von seiner Liverei zu scheiden. Sie macht stets froh und nie betrübt, Drum zählt sie auch ein Heer von Freunden; Sie wird in Ost und West geliebt, Geliebt sogar von ihren Feinden.

Hat wer dies Mädchen je gekannt, So wird er auch die Tugend kennen; Dem Maurer ist sie wohl bekannt, — Sie läßt von ihm sich Schwester nennen.

### Der Hansherr und die Schwalbe.

Gine Fabel.

Die Schwalbe, die beinah' in allen mildern Zonen Der Erde sich ihr kleines Nestchen baut, Und mit den Menschen, die sie liebt, vertraut, Gern an den Orten wohnt, wo Menschen wohnen, Ram einst in eines reichen Mannes Haus, Und suchte sich, um Junge da zu hecken, Im Stillen ein geräumig Platchen aus. Allein das Haus war schon an allen Ecen Voll Nester mancher Art: es nisteten Darinnen Raben, Elstern, Rräh'n, Die sämmtlich ihrem sonst großmüthigen hausherren in den Ohren lagen, Die fromme Schwalbe zu verjagen. Vor allen that ein Dompfaff sich hervor, Ein Vogel, dessen Kehle zwar zum Singen Nichts taugt, doch desto mehr zum Schlingen Gemacht ist — dieser schrie dem Hausherrn laut in's Ohr: Es würd' an seinem Haus kein Stein am andern bleiben, Gäb' er nicht gleich Befehl, die Schmalbe zu vertreiben. Der Dompfaff schrie, die Schwalbe mußte fort, Und baute kümmerlich bald da, bald dort Nur im Verborg'nen sich ihr Nestchen für die Jungen, Zufrieden, wenn es ihr gelungen,

In Jahresfrist mit eifrigem Bemüh'n Gin Paar derselben groß zu zieh'n. Allein ihr Jammer hatte bald ein Ende: Das Haus kam nun in and're Hände. Der neue Hausherr trieb die Kräh'n und Elstern aus, Und nahm die Schwalbe in sein Haus. Da baut sie nun ihr Nestchen in der Stille, Heckt ruhig Jungen aus die Fülle, Und pflegt sie alle mütterlich; Der Hausherr aber freuet sich, Daß mit der Schwalbe, die er ausgenommen, Auch Segen in sein Haus gekommen.

Wir Maurer sind die Schwalbe, liebe Brüder! Wir fliegen nun in Josephs großem Haus, Von ihm geduldet, ruhig ein und aus. Er war's, bei dem für ihre Glieder Die Maurerei nun Schutz und Duldung fand. Sie ließ, aus manchem Staat verbannt, Sich froh in seinem Reiche nieder, Und bringet Segen in sein Land.

# Das Mädchen und der Pogel.

Ein Bogel kam geflogen Jüngst in mein Kämmerchen Auf Flügeln, wie der Bogen Der Jris, bunt und schön. Er flog um mich im Kreise, Und sang ohn' Unterlaß So rührend, sanst und leise, Als bät' er mich um was.

Er machte da sich immer Um mich etwas zu thun, Und ließ mich Arme nimmer Wenn ich allein war, ruh'n. Bald tippt' er mir die Wangen, Bald sang er mir in's Ohr, Bald hatt' er mit den Spangen Am Mieder etwas vor.

Mir war sein Spiel behäglich Und unterhielt mich sehr; Der Vogel wurde täglich Mir unentbehrlicher; Und daß ich sicher wäre, Ihn stets um mich zu seh'n, Stutt' ich mit einer Scheere Ihm beide Flügelchen. Nun war er nur noch zahmer Und glücklicher sein Loos: So oft ich rief, so kam er Und schlief in meinem Schoos. Und spielte manche Stunde Um meines Mieders Rand; Er trank mir aus dem Munde Und aß mir aus der Hand.

Doch während ich ihn pflegte, Wuchs ihm sein Flügelpaar: Und ach! zu spät entdeckte Ich, daß er flügge war. Er flog vor meinem Blicke Davon, und sang im Flieh'n: Ich kehre nicht zurücke, Eo wahr ich Amor bin!

# Die letzten Worte eines Sterbenden.

Rach bem Frangöfischen.

Aact ward ich zur Welt geboren, Nackt scharrt man in's Grab mich ein: Also hab' ich durch mein Sein Nichts gewonnen, nichts verloren.

# Der Feigenbaum und der Weißdorn.

Gine Fabel aus dem Französischen, die bei Boltaire's Aufnahme in der 🗌 z. d. N. S. zu Paris 1778 vorgelesen ward.

Ein schöngebauter Weißdorn trotte Dem Feigenbaum, der um die Frühlingszeit, Noch kaum belaubt, doch schon von Früchten strotte, Und that mit seinen Blüthen breit. Wo sind denn deine Blüthen? frug Der Weißdorn ihn — und wo — erwidert jener — Ist deine Frucht? — Dagegen bin ich schöner, Verset' der Strauch, und das ist mir genug. So laß uns denn im Frieden leben, Erwiderte der Feigenbaum: Dir hat Natur sür's Auge Reiz gegeben, Mir gab sie Früchte für den Saum.

Die Fabel gilt den Männern, deren Schriften Der Welt bald Nutzen, bald Vergnügen stisten: Der unterhält, der unterrichtet sie. Die gütige Natur, in ihren Saben allen Sleich mütterlich, gibt dem die Sabe zu gefallen, Und jenem die des Unterrichts, daß nie Ein Kind von ihr das andere beneide; Nur ihrem liebsten Sohne Voltaire — gab sie beide.

# An die Rosennähterin,

Schwester M. v. B.

Bute Menschen, die sich innig lieben, Und in brüderlicher Eintracht üben, Senden dieses Angedenken dir.\* Rosen nähtest du für Deine Brüder,\*\* Rosen geben sie zum Dank dir wieder, Ehre, Mädchen, diese Dankbegier!

Willst du, daß die Unschuld deiner Wange Stets so schön, wie diese Rosen prange, So vergesse niemals der Natur! Jeder Reiz, der ihre Töchter schmücket, Und des Mannes Auge nicht berücket, Kömmt aus ihren Mutterhänden nur.

Freude hüllet sich in Rosenschimmer: Diese Freude weiche von dir nimmer, Kleine, holde Rosennähterin! Schön're Rosen noch, als wir dir geben, Schlingst du einst in deines Gatten Leben, Und die werden nimmermehr verblüh'n.

<sup>&</sup>quot; Einen But, mit einem Rrang von Rofen umgeben.

<sup>\*\*</sup> Rofenformige Schleifen.

# Der Geizhals.

Ein Geizhals siel in einen Fluß, der tief Und reißend war. Ein Fischer, der das Leben Ihm retten wollte, sprang hinein und rief: Er möchte nur die Hand ihm geben; Allein der Geizhals sprach, indem er untersant: Ich kann nichts geben, und ertrank.

## Kantate.

Am vierten Constitutionsfeste ber Loge zu 2B. E. 1784.

### Chor.

Der heute zum vierten Mal wieder, An unserem Osten erscheint: Froh sah'n wir drei Jahre schon scheiden, Und bieten dem vierten mit Freuden Die hände — als unserem Freund.

#### Gine Stimme.

Wo ein Wand'rer, der auf rauhem Stege Mühsam hin nach seiner Heimath zieht, Rückwärts blickend, die gemachten Wege Prüsend mißt, und ahnend vorwärts sieht;

### Drei Stimmen.

Brüder, seht, so seh'n auch wir nun heut' In die Zukunft und Vergangenheit.

### Gine Stimme.

Wie er dann nach dem so fernen Ziele Heiter hinblickt, keine Klippen scheut, Und mit selbstbelohnendem Gefühle Des zurückgelegten Wegs sich freut;

### Drei Stimmen.

Brüder, seht, so freu'n auch wir anheut Uns der Zukunft und Vergangenheit.

#### Gine Stimme.

D seht! es ward mit jedem Jahr Der Eintracht Rette länger, Und schloß, so weit ihr Umtreis war, Die Herzen doch nur enger:

### Chor.

Drum, Brüder, seht zurück und freut Euch heute der Vergangenheit!

#### Gine Stimme.

Seht, manche Seufzer wandelten Sich um in Freudentöne, Gestillt ward manches heiße Fleh'n, Und trocken manche Thräne:

### Chor.

Drum, Brüder, seht zurück und freut Euch heute der Vergangenheit!

### Gine Stimme.

- O seht! es war manch' harter Krieg Gekämpst für Menschenwürde: Schwer ward dem Laster mancher Sieg,
- Und leicht der Tugend Bürde;

### Chor.

Drum Brüder, seht zurück und freut Euch heute der Vergangenheit!

### Bwei Stimmen.

Doch kehret nicht immer die Blicke Nach allen den Schritten zurücke, Die ihr schon im Westen gethan: Laßt immer den Westen im Rücken, Und sehet mit fröhlichen Blicken Zum Osten der Zukunst hinan.

#### Gine Stimme.

Gleich der Sonne, die den Wand'rer leitet, Ueber seine Psade Licht verbreitet, Und ihn stärkt in seinem Pilgerlauf: Seht, so geht in unbewölkter Klarheit Uns der ewighelle Leitstern Wahrheit An der Zukunft heiter'm Osten auf.

### Chor.

Brüder, sonnet euer Angesicht, Sonnet euern Geist an diesem Licht!

#### Gine Stimme.

Gleich der Sonne, die mit ihren warmen, Weiten, segenvollen Liebesarmen Allbefruchtend eine Welt umfängt: Seht, so strahlet segenvoll, ihr Brüder, Das Gestirn der Liebe auf uns nieder, Das jest über unsern häuptern hängt.

### Chor.

Brüder, wärmet euch an diesem Strahl, Und befruchtet eure Herzen all'!

#### Gine Stimme.

Sibt uns die Wahrheit Licht und gießt Die Liebe Segen d'rauf, So blühet Menschenglück und schießt In reiche Ernten auf.

Drei Stimmen. Drum sehet in die Zukunst heut, Und freuet euch der Erntezeit!

Gine Stimme.

Und bau'n wir ohne Zwang dies Land, Und nicht um Sklavensold, Dann wird in uns'rer freien Hand Jedwede Frucht zu Gold.

Drei Stimmen. Drum sehet in die Zukunst heut, Und freuet euch der gold'nen Zeit!

Eine Stimme. Und, Brüder, ist hier unter'm Mond

Nun unser Tagwerk aus, O dann entläßt nicht unbelohnt Die Menschheit uns nach Haus.

Drei Stimmen. Drum sehet in die Zukunft heut, Und freut euch der Belohnungszeit!

### Chor.

D seiert den Festtag, ihr Brüder, Der heute zum vierten Mal wieder An unserem Osten erscheint! Froh sah'n wir drei Jahre schon scheiden, Und bieten dem vierten mit Freuden Die Hände — als unserem Freund.

### arinklied.

Gefungen im Brühl den 18. Mai 1783.

Pört, Brüder, die Zeit ist ein Becher, D'rein gießet das Schicksal dem Zecher, Bald Galle, bald Wasser, bald Wein. Was gestern als Wein uns erfreute, Verwandelt in Wasser sich heute, Und morgen kann Galle d'rin sein.

Doch weisere Zecher verstehen Mit Klugheit zu trinken und sehen Zuvor in den Becher hinein: Und blinket es golden, so trinken Sie hastigen Zuges, und dünken Sich heute nur durstig zu sein.

Drum füllt euch das Schickfal, ihr Zecher, Mit fließendem Golde den Becher Und ladet zum Trinken euch ein, So laßt euch das Wasser von morgen, Die Galle von gestern nicht sorgen, Und trinket den heutigen Wein.

## An Born.

Ueber beffen wohlthätige Erfindung, die edlen Metalle mittelft des Quedfilbers aus den Erzen heraus zu bringen.

Die Schäße, die bisher nur allzutheuer Sich die Natur von uns bezahlen ließ, Und die der Mensch ihr nur durch Gift und Feuer Und durch Gewalt mit lahmer Hand entriß, Die schenkt sie dir — zum sichern Unterpfand, Daß du ihr Liebling bist — auf einen Druck der Hand.\*

<sup>\*</sup> Das Silber wird von dem Quedfilber geschieben, indem man das lettere burch ein Leder durchdrudt.

# Am Geburtsfeste der Gräfin E. von T\*.

Gefungen von ihrer Freundin.

Der dich zur Welt gebracht, Und dachten an den Umstand nicht, Der dir des Lebens süße Pflicht So schwer und bitter macht.

Ach! Mancher, der sein Plätchen hier Oft mehr entehrt, als ziert, Hat doch hienieden Lust genug, Indeß Dir jeder Athemzug Zum lauten Seufzer wird.

Und trot der vielen Seufzer scheint Das Leben dir nicht hart; Denn Niemand ist, der lebensfroh, Wie du mit jedem Seufzer so Ein Freudenlächeln paart.

# Widersprüche der Liebe.

Die Tyrannei, die so viele Sklaven Zählt, als Menschen auf der Erde sind, Und mit ihren sieggewohnten Waffen Alles zwingt, ist doch der Freiheit Kind.

Sie, an deren schwerem Siegeswagen Wir nie anders als gebunden geh'n, Der nur Zwang und Sklavendienst behagen, Kann doch ohne Freiheit nicht besteh'n.

Sie, die mit dem Blick die Freiheit tödtet, Stirbt doch selbst vom kleinsten Hauch der Pflicht, Sie, die uns so sest zusammenkettet, Duldet die geringste Fessel nicht.

Sie, die Widerstand nicht überwindet, Die selbst Elternfluch nicht übermannt, Flieht vor jedem Schein des Zwangs, und schwindet Unterm Segen einer Priesterhand. Sie, die frei im ew'gen Lenze blühet, Welket über Nacht im Ch'bett' ab; Sie, die nach Genusse lechzt und glühet, Findet im Genusse selbst ihr Grab.

D'rum, wozu soll sich der Mensch entschließen? Soll er ewig fruchtlos Sklave sein? Soll er lieben, ohne zu genießen? Oder soll er ohne Liebe frei'n?

## Tisch lied.

Auf, Brüder genießet des Lebens! Nie winke die Lust euch vergebens; Denn wisset, die Freud' ist ein Weib. Sobald wir den Blick von ihr wenden, Entschlüpft sie aus unseren Händen; Denn schlüpfrig wie Aal ist ihr Leib.

D seid, wenn sie winket, nicht blöde: Denn morgen gewährt euch die Spröde Nicht mehr, was sie heute verspricht: Doch auch die Gewalt müßt ihr meiden; Sie kann das Gebieten nicht leiden; Drum liebt sie die Könige nicht.

Auch Gold wird sie nimmer erweichen, Rie hat sie des trozigen Reichen, So viel er auch bot, sich erbarmt. Dem Weisen nur beut sie die Schale, Wenn er sie beim fröhlichen Mahle Zur Stunde der Schäfer umarmt.

## Lied eines Landmanns

über den Fluch:

Im Schweiß seines Angesichts sein Brod zu effen.

Bei meinem Eid! mir schmecket nichts, Als was im Schweiß des Angesichts Ich selbst gepflanzet habe: Iwar ist sich auch der Reiche satt; Allein das Brod heißt in der Stadt Gar selten Gottes Gabe.

Drum schlägt es auch dem reichen Mann Daselbst so wunderselten an; Er mag sein Mahl mir preisen, Ich dank'. Er sitt dabei, und slucht Der Unverdaulichkeit, und sucht Den Hunger in den Speisen.

Der Narr! er wird ihn nimmermehr, Und sucht er ihn auch noch so sehr, In seiner Schüssel sinden; Und seufzt er denn nach Appetit, So komm' er her und helse mit Im Feld die Garben binden. Und so das nicht den Ekel bannt, So nehm' er noch die Art zur Hand, Und haue mit uns Buchen, D'rauf sett er sich zum Milchtopf hin, Und trau'n! es wird der Hunger ihn, Nicht er den Hunger suchen.

Und nach gestilltem Appetit Da braucht es wohl kein Wiegenlied, Den Herrn auch einzuwiegen: Es wird sich dann auf hartem Brett Viel besser als im Himmelbett Auf weichen Flaumen liegen.

Weiß Gott, was all' für Weh' und Leid Im Magen und im Eingeweid' Die Müßiggänger klagen: Nur zu Mittags= und Abendszeit, Wenn er nach Trank und Speise schreit, Empfind' ich meinen Magen.

Die Arbeit ist zu jeder Zeit Zu Appetit und Munterkeit Der ächte Wunderschlüssel; So voll auch Topf und Teller ist, Ich leere sie, kein Esel frißt Mit mir aus meiner Schüssel.

Die Bäume, die ich pflanze, sind So lieb mir, als mein eigen Kind, Und so sie Frucht ansetzen, So führ' ich meine Buben hin, Und lasse sie mit frohem Sinn Daran die Gaumen letzen.

Und so sie dann mit frohem Muth Mir zuschrei'n: Vater, das ist gut! So sag' ich ihnen: Sehet, So ist die Frucht der Arbeit hold! Doch Kinder, wenn ihr ernten wollt, So gehet hin, und säet!

Mein Gärtchen ist beständig voll, Ich darf mit Geld um Kraut und Kohl Nicht erst zu Markte lausen: Mein Zugemüß schmeckt doppelt süß; O wüßten große Herren dies, Sie würden es nicht kausen.

Mein Kapital ist Arbeit bloß, Das leg' ich in der Erde Schoos Auf hohe Zinsen nieder; Und diese gibt mir allemal Die Zinsen sammt dem Kapital Wohl hundertfältig wieder.

Und fühl' ich oft der Arbeit Druck, Und will vom schwergehalt'nen Pflug Die matte Hand mir sinken, So denk' ich meiner Mühe Lohn, Und seh' voraus im Seiste schon Die vollen Aehren winken.

Ich bin vergnügt, und tauschte nicht, Was auch davon die Bibel spricht,

Mit Adams Paradiese: Er wußte nicht, was Arbeit war, Und lag das liebe lange Jahr Auf seiner grünen Wiese.

Und war ihm, wenn er müßig lag, Wie mir an einem Feiertag, So hab' ich nichts dagegen, Und denke mir: du lieber Gott! Mit deinem Fluch hat's keine Noth, Mir ist er lauter Segen!

## An die Ponan.

wohl mir, daß ich, deutscher Strom Dich unser nennen kann! It wer, der's läugnen will, der komm, Er komm', und seh' dich an.

Er seh' die deutsche Größe, die Du an der Stirne trägst, Den deutschen Muth, wenn du, wie sie Empöret, Wellen schlägst.

Den deutschen Ritterschritt seh' er In deinem Heldengang, Und nenn' ein Volk, das ähnlicher Sich seiner Quell' entschwang.

Er seh', wie brünstig du dem Meer Die sieben Arme reichst, Und sage, welchem Volk du mehr Im Freundschaftsbunde gleichst! In deinem stillbescheid'nen Lauf, Der mehr enthält, als weißt, Da deck' er deine Tiefen auf, Und rufe: — Deutscher Geist!

Drum wohl mir, deutscher Vaterstrom, Daß ich dich preisen kann, Und wer ein Deutscher ist, der komm', Und seh' sein Urbild an.

# Meine Wünsche.

Die Erde ist so groß und hehr, Man sieht mit Lust sie an, Und wer sie ganz besäße, wär' Ein überreicher Mann: Doch hätt' ich gnug für meinen Sinn An einem kleinen Fleckhen drin.

Und dieses Fleckhen wählet ich Auf einem hügelchen, Von dem ich könnte rund um mich So recht ins Freie sehn, Um von der lieben Erde Plan So viel zu sehen, als ich kann.

Auf diesem Fleckhen stünde dann Ein Häuschen nett und klein; Da nistet' ich, zufried'ner Mann, Mit Weib und Kind mich ein: Denn leben ohne Weib und Kind, Heißt — mühsam segeln ohne Wind.

Und hätt' ich, noch ein Gärtchen d'ran, So baut' ich es mit Fleiß; Das gäbe Kraut und Kohl mir dann Für meinen baaren Schweiß, Auch legt' ich manchen Pfirsichkern; Denn Weib und Kinder naschen gern. Und hätt' ich auch so nebenbei Mein gutes Fäßchen Wein, So reiste wohl kein Freund vorbei, Er spräche bei mir ein: Wir sähen froh ihm ins Gesicht, Und zählten ihm die Gläser nicht.

Nur sei, um mich deß All' zu freu'n, Mir noch ein Sut beschert, Ein Sut — o mehr, als Freund und Wein Und Haus und Särtchen werth! — Die Freiheit! wenn mir die gebricht, — So brauch' ich alles And're nicht!

# Der Rechenmeister Amor.

Per Lausendkünstler Amor ließ Sich bei der jungen Dorilis Jum Rechenmeister dingen, Und wußt in einer Stunde da Die ganze Arithmetika Ihr spielend beizubringen.

Im Rechnen und im Lieben sind Fünf Species, mein schönes Kind,
Die will ich dich dociren:
Ich küsse dich — ein — zwei — dreimal,
Du zählest diese Küßchen all',
Und das heißt Numeriren.

Zu meinen Rüssen setzest du Dann auch die deinigen hinzu, So lernest du Addiren; Zählst du mir deine Küßchen her, Und sindest dann um Einen mehr: So kannst du Subtrahiren.

Die vierte Species, mein Kind, Könnt' ich zwar eben so geschwind Dir praktisch expliciren; Allein das Einmaleins ist lang, Und jungen Mädchen wird ost bang Vor dem Multipliciren. Dies, Mädchen, merke dir nur an, Wo eins der Faktor ist, da kann Man nicht Multipliciren; Doch käm' ein Nullchen noch hinzu — Auch noch so klein — so würdest du Gar bald das Faktum spüren.

Drum laß in dieser Specie Nicht früher dich, als in der Eh', Durch Hymen instruiren; Denn auf's Multipliciren kömmt, Was man sich auch dagegen stemmt, Von selbst das Dividiren.

# Die geschminkte Rose.

An seinem Fenster pinselte Ein Maler eine Rose je, Und weil sie nicht bestellet war, Gelang die Ros' ihm wunderbar; Run war er fertig, nahm ben hut, Sing seines Wegs, und bachte: - gut! Und eine weiße Rose, die Um Fenster blühte, sah es, wie So schön das Roth der Schwester stand: Den Vorzug sie gar tief empfand. Sie faßte Neid, schalt ihren Topf, Zergrämte sich und hing den Kopf. Als nun der Maler wieder kam, Und wahr der Rose Trauern nahm, Da trat er mit dem Sprißkrug hin, Bur hulf ber armen Kranklerin: Allein die Rose sträubte sich, Und klagte bitter: Lasset mich: Was hilft mir euer Wasserkrug? Ich bleibe boch wie Leichentuch, So roth, wie die dort, werd' ich nie, Und bin doch auch so gut, wie sie. Das Wasser bleicht mich nur noch mehr: Nehmt lieber euern Pinsel ber, Und gebt mir auch so schönes Roth; Ich bin ja sonst so blaß, wie Tod.

Der Maler dacht' in seinem Sinn, Du eitle Närrin! nahm Karmin, Und strich ihr roth die Blätter all'. Das dankte sie ihm tausend Mal; Allein kaum war die Farbe d'ran, So fing sie auch zu welken an. Das Roth verdarb den Lebenssaft, Berfraß der zarten Fibern Kraft, Gelbrothe Flecken zeigten sich, Busammenschrumpften jämmerlich Die Blätter alle, und ihr Duft War Obem einer Leichengruft. Der Maler kam, und sah, und roch: Gott, rief er, das die Rose noch, Die gestern so ben Text mir las, heut stinkend, wie ein faules Aas? Er riß die Rose von dem Stock, Im hui sie über's Fenster flog.

Hört, Mädchen, was die Fabel spricht, Und malt die weiße Rose nicht.

# Die Permandlung.

Rach dem Frangösischen.

Es wundert dich, daß ein so garstig Ding, Als eine Raupe ist, zum schönsten Schmetterling In wenig Wochen wird; — mich wundert's nicht; Denn wiss, auch manche Schöne kriecht Als Raupe Morgens aus dem Bette, Und kömmt als Schmetterling von der Toilette.

# In das nene Jahr.

1 7 8 3.

Marum, o neues Jahr! soll ich Mich deiner Ankunst freuen? Man weiß ja niemals, soll man dich Mehr wünschen oder scheuen.

Du trittst, ohn' anzuklopsen, ein, Und setzest sest dich nieder, Und trollst dich, um recht grob zu sein, Auch ohne Urlaub wieder.

Man heißt mit freudigem Sesicht Dich überall willkommen, Und doch verräth dein Anblick nicht, Ob du als Freund gekommen.

Was hilft es uns, wird gleich von dir Ein eigen Buch geschrieben, Wir wissen doch nicht, sollen wir Dich hassen, oder lieben. Sleich bei dem ersten Compliment Fängst du schon an zu blasen, Und machst zugleich uns ein Präsent Mit Frost und rothen Nasen.

Da kommt Lakai, Friseur, Barbier Mit dir ins Haus gelausen, Die uns den kleinsten Wunsch von dir Um baares Geld verkausen.

Raum bist du da, so sigurirt Dein Nam' auf allen Thüren, Und was gedruckt, geschrieben wird, Muß deinen Namen führen.

Ja, mache bich nur breit damit: Die nomina Stultorum Schreibt man, damit sie jeder sieht, In quolibet locorum.

Du lässest dich das neue Jahr Von Menschen tituliren, Und kannst doch weder graues Haar Noch Jungfern renoviren.

Du machst die Damen und die Herr'n In ihrem Chstand kälter, Auch sieht dich nie ein Mädchen gern, Du machst es ja nur älter. Nein, unser eins ist nicht so toll, Dich vor der Hand zu preisen; Verdienst du es, so wird sich's wohl Am Ende schon noch weisen.

Und judt's dich denn nach Lob so sehr, So laß dich's nicht verdrießen, Uns deinen ganzen Kram vorher Ein Bischen aufzuschließen.

Sag' an, wird heuer Korn und Wein, Und Kraut und Kohl gedeihen? Wird uns dein Lenz mit Sonnenschein Zu rechter Zeit erfreuen?

Wird man nicht über deine Pflicht Dich hageln seh'n und blizen? Und werden wir im Sommer nicht Wie Kälberbraten schwizen?

Wirst du dich weigern, dann und wann Die Felder zu begießen, Und werden wir um Regen dann Dich wieder bitten müssen?

Und wenn du regnest, wird dir's da Nicht etwa jäh behagen, Die Herren all', en Chapeau bas, Vom Graben wegzujagen? Wirst du mit uns am Ende wie Dein toller Bruder spassen, Und uns mit Blitz und Donner, wie Der Grobian, verlassen?

Und was an dir politisch ist,
Sprich, wird uns das auch frommen?
Es wird ja wohl der Antichrist
Mit dir nicht etwa kommen?

Wird heuer, wie die Sage geht, Ein Hirt und Schafstall werden? Sag', oder ist der Herr Prophet Das einz'ge Schaf auf Erden?

Wird Aberglaube die Vernunft In Wien noch lang bekriegen, Und wird die Wahrheit bald die Zunft Der Eiferer besiegen?

Sag' an, wird's bei den wenigen Apostelbriesen bleiben, Und wird kein Bischof mehr so schön An seine Schäflein schreiben?

Wird Pater Fast denn hier fortan Im Amt der Sendung schmieren, Und wird man den geplagten Mann Nicht einmal jubiliren? Wird Pater Pochlin, um in Eil' Die Gegner zu verjagen, Noch ferner mit dem Fleischerbeil Nach ihren Stirnen schlagen?

Wird unser Pöbel groß und klein, Noch immersort in Hausen Mit gleicher Lust zum Rabenstein Und in die Hetze laufen?

Wird er noch stets in's Schauspiel geh'n, Um da mit allen Vieren Dem Purzelbaum des Sterbenden Im Stück zu applaudiren?

Sag' an, wird uns're Skriblerschaar Das Sudeln nicht verdrießen, Und werd' ich länger, als dies Jahr, Sie recensiren müssen? —

Erfüllest du dies alles hier Nach Wunsch vor deinem Ende, So preis ich dich, und klopfe dir Mit Freuden in die Hände.

# Eingang bes fünften Gefangs

### Mädhens von Orleans.

Freunde! fangen wir ein driftlich Leben an! Wir können zu nichts Klüger'm uns entschließen: Früh oder spät wird's doch geschehen mussen. Ich selbst bing einst den lodern Burschen an, Die kein Gesetz als ihre Luste kannten, Oft auf den Ball und nie zur Messe rannten, Die, ach! getäuscht vom jugendlichen Wahn, Nur Gasterei'n und Freudenmädchen liebten, Und ihren Wit an Gottesdienern übten. Doch was geschieht? Der bose Knochenmann Mit hohler Nas' und fürchterlicher Sippe Schließt unsern Wißlingen die Lippe: Ein hipig Fieber, an bem Styr erzeugt, Von Atropos zum Schweizer groß gefäugt, Berrudet nur ihr hirnden. Gegenwärtig Sind Priester und Notar; die Wärterin Frägt ungescheut: "Herr, sind Sie reisefertig? Wo wollen Sie mit ihrem Leichnam hin?" — Run kommt den Herr'n die Reue ungebeten, Obgleich zu spät; der in den Todesnöthen

Frist Lukaszettel, trinkt Walburgis-Oel, Und der verlobt sich nach Maria-Zell. Man betet, badet in geweihtem Thaue Den Kranken, psalmodirt und plärrt Latein! Allein umsonst: schon harrt mit off'ner Klaue Am Fuß des Betts der böse Satan sein. Und wie das Seelchen dann des Leibes Schwelle Berläßt, so hascht er es im Flug, und führt Es fort mit sich zum tiefsten Schlund der Hölle, Dem Ort, der Seelen dieser Art gebührt.

### Brief eines ftrengen Paters an seinen Sohn.

Rach bem Frangöfischen.

**E**in strenger Bater schrieb an seinen Sohn: "Durch gegenwärt'gen Postillon "Erhältst du einen Beutel — wohlbespicket "Mit Thalern, den dir — ohne daß ich's weiß — "hier deine liebe Mutter schicket. "Nach einem Monat holt, wenn du mit Fleiß "Und mit mehr Emfigkeit studirest, "Mit meiner Stute uns're Magd dich ab. "Besteige sie! sie geht den besten Trab: "Doch hüte dich, daß du sie nicht forcirest! "Von dir ist übrigens die Sage allgemein, "Du könntest nicht ein Wort Latein "Bis dato sprechen noch auch schreiben. "Ich sagt' es dir ja immerhin: "Du bist und bleibst ein Eselskopf! Ich bin "Dein treuer Bater: Sans von Eiben."

# Ber Büchersammler.

Thrax tapeziret alle seine Wände Mit Büchern aus, in die er niemals schaut: So schrieben einst der alten Weisen Hände Der größten Weisheit Schat auf eines Gels Haut.

#### An

# Mademoiselle Jaquet,

als Sara im Hollander.

enn man der guten Sara Lehren,
So wie der Dichter sie entworsen, liest,
So scheint's, daß Lernach, welchen sie bekehren,
Ein klein Theaterwunder ist:
Doch wie wir sie aus deinem Munde hörten,
Wär's noch ein größeres, — wenn sie ihn nicht bekehrten.

# An den Mond.

Daß ich nach Dichterweise
Nun auch sein Alletagsgesicht
Aus vollen Bacen preise.
Ich habe lang ihn observirt,
Und wahrlich wenig ausgespürt,
Was ihm gedieh' zur Ehre
Und lobenswürdig wäre.

Da pflegt er, wie ein kleines Kind, Mit seinem Licht zu prahlen; Allein man weiß ja wohl, es sind Nur seines Weibes Strahlen. Wär' nicht sein Weib, es ging ihm dann Gewiß wie manchem Chemann, Den Niemand regardirte, Wenn nicht sein Weib brillirte.

Und glaub' er ja nicht, daß dies Licht Ihn so besonders kleide; Er hat darin ein bleich Gesicht, Als wär's gemalt mit Kreide, Und gleichet dann bald einem Stier, Bald einem Becken vom Barbier, Und wird er voll und heller, Gar einen Suppenteller. Mit seinem Weib führt er von je Ein standalöses Leben; Kann man den Männern in der Eh' Ein schlechter Beispiel geben? Kaum kömmt Madam nach Haus, so rennt Er fort, und geht am Firmament Die ganze Nacht spazieren, Um sie nicht zu geniren.

Rein Hahnrei noch auf Erden war So ein publiker Lappe, Oft steckt er seinen Hausschmuck zwar In eine Nebelkappe; Allein vergißt er die zu Haus, So geht er euch mit Hörnern aus, Daß manchem, die ihn sehen, Die Augen drob vergehen.

Und macht Madam ihm dann und wann Zu Haus zu viele Schwänke, So geht er, wie so mancher Mann, In der Frau Thetis Schenke, Ersäuft im Meere seinen Groll, Und kommt nicht selten toll und voll Zurück vom vollen Glase Mit einer Kupsernase.

Bei all' dem Hauskreuz sucht er doch Stets Herzen zu erweichen, Und ist nebst allem diesem noch Ein Kuppler ohne gleichen: Er hält dem liebenden Gezücht Bei dunkler Nacht so lang das Licht, Bis oft die guten Lappen Aus Inbrunst sich verschnappen.

Und dieser Liebeshehlerei
Seheimer Liebsgeschichtchen.
Verdankt er manche Reimerei
Und manches Lobgedichtchen:
Allein bei mir trägt's ihm nichts ein;
Denn auch ohn' allen Hörnerschein
Verstehen uns're Schönen
Sich gut genug aus Krönen.

### Der Boch und die Ziege.

Reine Fabel.

Bu einem Bock, der, weil er schwarz von Haar, Von langem Bart und finstr'er Stirne war, Sanz einem hochgelehrten Meister An Aussehn und an Mienen glich, Und der durch jeden Kampf noch dreister, In keinem Bocksgesechte wich, Den die Natur statt dem Gehirne Mit zween steinharten Knöpsen an der Stirne Zum Kampf versah, der, wenn er stieß, Sich und den Gegner stets in eine Lache schmiß, Und, wenn die Scham den Gegenpart vertrieben, Der Lette auf dem Blat geblieben. Der endlich, weil sein Herz so hart Als seine Stirne schien — der Heerde Führer ward: Bu diesem Bock kam eine durst'ge Riege, Und flehte, wie die Armuth flehen kann, Ihn um ein Bischen Klee für ihre Jungen an. "Meinst du, daß ich mein Futter gratis kriege?" Erwiderte der Bod. der wie Ein Wuchrer nur auf Pfänder lieh, "Zu schenken hab' ich nichts; doch weil da steht geschrieben, Man musse seinen Nächsten lieben, So will ich, wenn du zahlst, und Sicherheit Mir schaffen kannst, auf eine kurze Zeit

Von meinem Futter dir, so viel du brauchest, leihen." "Ich würde nicht das Zahlen scheuen, Wenn du mir borgtest," sprach die Ziege; "aber wer Verbürgt für Arme sich? und ach, ein Pfand, woher?" "Du hast ja noch an deinem Leib, versetzte Der zähe Filz, ein schönes Fell," und schätte Mit einem Blick den Werth; "verpfände mir Den Balg indeß, in warmen Sommertagen Bflegt man ja keinen Belz zu tragen: Laß mir zur Sicherheit ihn hier, Ich will ihn dir bewahren vor den Schaben, Im Winter, wenn du zahlst, magst du ihn wieder haben." Was war zu thun? Die Ziege brauchte Klee. Um sich aus ihrer Noth herauszuwinden, Ließ sie geduldig sich von ihrem Muchrer schinden, Sab ihm den Balg und fütterte Bu Haus die Jungen satt. Der Winter kam beran, Und strenger Frost hielt sie zum Zahlen an. Sie darbte kümmerlich vom Munde Sich jeden Bissen ab, und lief zur Stunde Zum Gläubiger, ihr Pfand zu lösen, bin. Der Bock, mit Brillen auf der Nase, Durchsah den Klee, ob sie mit Grase Ihn nicht vermischt, verwahrte ihn. Und gab ihr die nun halb zerfress'nen Stude - Von einem Balg, der ganz einst war, zurücke. "Gott!" rief die Ziege mit bethrantem Blick, "Ich hab' euch frisch mein Fell vom Leibe geben müssen, Und ihr gebt mir es nun zerriffen, Voll Löcher und ganz kahl zurück; Seid nicht so hart mit einem armen Thiere:

Ihr gabt mir aus Erbarmen Klee,
Damit ich nicht verhungerte,
Gebt mir nun auch ein Fell, damit ich nicht erfriere!"
"Rauf dir beim Kürschner eins!" erwiderte
Der Bod voll Zorn, und stieß sie vor die Thüre.
Die Ziege ging mit tief gebeugtem Sinn
Und halb zerfressnem Balg zum Thron des Adlers hin,
Um ihm das schändliche Betragen
Des Bocks und ihre Noth zu klagen. —
Der weise Adler sprach: Der Bock ersetze dir
Dein Fell, und zahle, was du willst, dafür.
Allein dem Eigennuß, der stinkt, zur Strase,
Soll immerhin zum Abscheu aller Schase
Gestank sein Antheil sein! — Der Adler winkt,
Und sieh: der Bock ersetz — und stinkt.

#### An

### herrn Joseph Edlen v. Reber.

In ein Exemplar bes zweiten Buchs ber travestirten Aeneis.

**C**s gibt, o Freund, der Dedikationen So vielerlei, als der Patronen. Der weiht sein Buch sich selbst, ein anderer Der losen Zunft der Kritiker, Der macht das Publikum, und jener Den Esel gar zu seinem Gönner, Und einer, den nichts Irdisches mehr freut — Die heilige Dreifaltigkeit; Und hier in dieser Menschlichkeit Ist wohl kein Rang, kein Stand, dem diese Ehre Nicht längst schon widerfahren wäre. Drum ist auch eine Dedikation Veränderlich wie ein Chamaleon. Bald ist sie ein Memorial um eine Pfründe, Und bald ein Kniff, womit oft ein Poet Bu einem größeren Gevatter bitten geht, Um seinem namenlosen Kinde So was von Namen za verleih'n; Bald ist sie auch ein Schild, worunter Zwergen, Die Recensentenruthen scheu'n, Doch freilich meist vergebens, sich verbergen; Und bald ist sie ein Monument Der Freundschaft, bald — ein leeres Compliment; Von allen den Gestakten hat die meine, Ich sag' es offenherzig, keine. Denn, um für dich ein Monument zu sein, Ist diese Posse viel zu klein. Sie soll, wenn Du zuweilen mit Boltairen Kandidisirst, den bösen Geist beschwören, Und wenn dann Schwermuth oder Spleen Zum Timon oder Freudenhässer Dich machen will, den Mund zum Lächeln dir verzieh'n. Und bringt sie's bis zum Lachen — desto besser!

### An den Tenfel.

Ind läugnet deine Macht, Und läugnet deine Macht, Man führt bei Tag ein teufelloses Leben, Und scheut dich nur bei Nacht.

Dir geht's, wie einem König auf der Bühne, Man spottet deiner keck, Seit Jahren schon schreibt wider dich die kühne Berlinerbibliothek.

Ein jeder Knabe neckt dich zum Vergnügen, Und dünkt dabei sich klug, Du gleichst dem Löwen, den in letzten Zügen Sogar der Esel schlug.

Doch all die Neckerei ist — wo nicht Sünde — Doch ohne Consequenz, Wir haben leider! noch zu viele Gründe Von deiner Existenz.

Die schwarzen Buben treiben ja noch immer Mit Menschen ihren Hohn; Nur thun sie, was sie sonst verübten, nimmer In eigener Person. Sie dürfen keinen Hexentanz zwar halten; Doch sieht man sie das nun In männlichen und weiblichen Gestalten Auf der Redoute thun.

Die wilde Jagd mit gräßlichem Gebelle Hast du zwar eingestellt; Doch machest du, daß sie an deiner Stelle Der Junker selber hält.

Und schreckst du gleich die fromme Dame nimmer In schwarzer Liverei,

So kommst du Nachts doch oft noch in ihr Zimmer Als Läufer und Lakei.

Zwar lässest du, gleich allen bösen Geistern, Nicht mehr Gestank zum Hohn; Doch riecht man dich in unsern kleinen Meistern Auf fünszig Schritte schon.

Dein Hörnerdiadem hat, wie ich höre, Zwar noch kein Mensch geseh'n; Doch uns're Männer rechnen sich's zur Ehre, In diesem Schmuck zu geh'n.

Du gehst nicht mehr, um Jungen zu verstricken, Als Weib zu ihnen hin; Doch fährst du jetzt, sie sich'rer zu berücken, In eine Kupplerin. Der schwarze Bock, der oft zu Lustgelagen So manche Here trug, Ist abgeschafft, doch gibt's in unsern Tagen Noch graue Böcke g'nug.

Aus Spiegeln guckt, die Schönen zu bestrafen, Zwar jetzt kein Satan mehr: Doch sind gar viele, die sich drin begaffen, Noch häßlicher als er.

Du wagst dich zwar nicht mehr in Menschenleiber, Seit Gaßner dir gedroht; Allein du fährst noch stets in uns're Weiber, Und quälest uns zu todt.

Du unterschiebst dem kaum entbund'nen Weibe Zwar nun nicht mehr ein Kind, Doch sieht man Kinder, die im Mutterleibe Schon unterschoben sind.

Zu Kohlen wird das Geld, wenn Filze sterben, Nicht mehr auf dein Seheiß; Doch machst du's in den Händen ihrer Erben Noch immer glühend heiß.

Du kommst zwar, wenn man dich exorcisiret, Nicht mehr, und bleibst in Ruh'; Doch machen's Schuldner, wenn man sie citiret Gerade so, wie du. Man sieht dich zwar nicht Seelenhandel treiben, Nicht Pakte machen mehr; Allein Verschwender ohne Zahl verschreiben Sich nun dem Wucherer.

Zwar marterst du die armen Menschenseelen Mit List, Sewalt und Trug Nicht mehr, wie vor; allein die Narren quälen Einander selbst genug.

Und braucht man gleich jett keine Lukaszettel, Noch Amulette mehr, So rühmt uns doch den schon vergess'nen Bettel Ein Pater Fast noch sehr.

Und hebet alles dies nicht jeden Zweisel Un deines Reichs Gewalt, So sieht man ja noch täglich viele Teusel In menschlicher Gestalt.

### An die deutschen Mädchen.

Peutsche Mädchen, höret mich! Eurer Mütter Art will ich Schlecht und recht im Sang euch lehren, Wunderdinge sollt ihr hören; Mädchensitte, alt und neu, Will ich singen frank und frei. —

Arbeitlieb' und flinke Hand Seilte nie nach Stugertand; Stuger müssen Mädchen zollen, Die gebüßt sich brüsten wollen; Arbeitlieb' und flinke Hand Zollt wohl mehr als Stugertand.

Baß gedieh einst deutsches Blut Ohne Schirm und Sonnenhut; Vor der Sonne Strahlen beben, Heißt ja nur für's Auge leben: Reines, unverdorb'nes Blut Sibt nicht Schirm und Sonnenhut.

Und der Jungfername war, Wie die Jungfrau, sonst nicht rar: Uns're lockern Junggesellen Machten Jungfern — zu Mamsellen, Und sie gaben Jungfersinn Für Mamsellentitel hin. Trautes Nicken, Grüß euch Gott! War der Mädchen Grußgebot; Statt den deutschen Herzensgrüßen Grüßt man jeto mit den Füßen, Besser war einst Mädchengruß Mit dem Mund als mit dem Juß.

Mas man liebte, hieß im Nu Nach der deutschen Weise du; Gnadentitel, Excellenzen, Feile Zungenreverenzen Wurden deutsches Sprachgebot: Duken darf man jett — nur Gott.

Unschuld, holde Schüchternheit, Galt sonst mehr als Artigkeit, Jungen mit den Blicken tödten, Und vor Zoten nicht erröthen, Heißt jett artig; schüchtern thun, Nennt man Bauerneinfalt nun.

Schamerröthen durft' allein Deutscher Mädchen Liebreiz sein. Dirnen, die mit Schande prangen, Malen Scham sich auf die Wangen Malet, Dirnen, das Gesicht, Sparet das Erröthen nicht!

Deutschem Herzen, deutschem Blut Waren deutsche Mädchen gut; Zwitterarten, Modelaffen, Die nach allen Dirnen gaffen, Frech von Auge, frech von Hand, Schänden Mädchen und ihr Land.

Deutsche Liebe, warm und rein, Nahm ein deutsches Mädchen ein; Honigwörtchen, Händelecken Sind der Angel süßer Gecken, So ein süßkandirter Wicht Freit' ein deutsches Mädchen nicht.

Heilig war der Ritterschaft Deutscher Mädchen Jungfrauschaft; Schwache, geile Lotterbübchen Naschen nun bei jedem Liebchen: Lotterbübchen, weiß und roth, Sind der Mädchenunschuld Tod.

Gutem Leumund, rein wie Gold, Waren deutsche Mädchen hold; Alle Welt kennt jest die Schwäger Von des Liebchens Hörnerträger; Böse Sage, Spott und Schmach Folgt der Braut ins Ehbett nach.

Vatershaus und Vatersfeld War der deutschen Mädchen Welt, Ussembleen, Promenaden, Ständchenlust und Serenaden, Neuer Zeiten loser Tand, Fremd im deutschen Vaterland.

Hädchenarbeit Jahr für Jahr;

Mit der Mode Putgebühren Hausprosit und Zeit verlieren, War Verbrechen — Wohlstand heut: Kehre wieder alte Zeit!

Bibel und Gesangbuch las Jedes deutsche Mädchen baß: Sang: und Bibelbuch verdrangen Frazenbüchlein — Sittenschlangen! Süßer Witz und Tugendspott Kitzeln Mädchenunschuld todt.

Armen Kindern gab in Noth Jedes gute Mädchen Brod; Dafür mästen ihre Petchen Mädchen nun mit Zuckerplätzchen. Hunde sressen Zuckerbrod, Arme Kinder leiden Noth.

Ritterlieder, keusch und rein, Schauerlich bei'm Mondenschein, Flossen sanst aus Mädchenkehlen; Bänglich ward's den lieben Seelen, Und manch süßer Seuszer drang Sich herauf in ihren Sang.

Nun ist Mädchen=Melodei Papagaienkunstgeschrei, Wenn Kanariengurgeleien Sie dem Werklein nachlalleien: Lieblicher und süßer klang Freier Mädchen Waldgesang. Deutsche Mädchen, wie gefällt Euch die alt' und neue Welt? Mögt ihr noch die Nase rümpfen, Und auf alte Sitte schimpfen? Alt und Neu, nun, was gefällt? Doch ihr habt ja schon gewählt!

### An den Magen.

Großmächtigster der irdischen Despoten, Tyrann, vor welchem man En Galla nur, gebraten und gesotten, Sich präsentiren kann!

Du bist — und dies macht unsern Großen Ehre — Ihr wahres Ebenbild; Denn du entvölkerst Länder, Flüsse, Meere, Damit dein Schlund sich füllt.

Allmächtig, wie des weisen Schöpfers Werde! Ist stets dein Machtgebot; Denn was nur eßbar ist auf dieser Erde Verwandelst du in Koth.

Es ist kein Fleckhen unter allen Zonen, Das dir nicht zinsbar ist: Du bist es, der den Schweiß von Millionen Geschäft'ger Hände frißt. Ein Heer geübter Mörder, Spießer, Würger, Hältst du dir für und für, Je mürber die nun beizen deine Bürger, Je besser schmeckt es dir.

Du bist der Gott, den alle Völker lieben, Den Alles venerirt, Nur unter dir ist, wie es steht geschrieben — Ein Schafstall und ein Hirt.

Dir dienet Alles — Juden, Heiden, Christen — Dich ehrt die ganze Welt: Du bist's allein, der weder Atheisten, Noch Glaubenszweisler zählt.

Dir zollen Berg und Thal und Wies' und Tristen So manches Opserthier, Und hundert tausend Wohlgerüche düsten Aus jedem Schornstein dir.

In jedem Hause baut man ungefordert Dir einen Altar auf, Und täglich zweimal, wo nicht öfter, lodert Die Opferflamme d'rauf.

Und Priesterinnen mit schneeweißen Schürzen, Sonst Köchinnen genannt, Bemühen sich, das Opfer dir zu würzen, Das ihre Kunst erfand.

- Doch will man dich, der Allmacht Stellvertreter, In deinem Glanze schau'n,
- So muß man dich, wie unsre Erdengötter, Betrachten im Verdau'n.
- Da flieht vor dir, wie ein geschreckter Hase, Selbst die Philosophie:
- Raum so viel Luft, als eine Seifenblase Enthält, verscheuchet sie.
- Dir huldigt selbst das edle Gottheitstheilchen, Das uns im Ropf logirt,
- Sobald dich nur in deinem Amt ein Weilchen Das Mindeste genirt.
- Ja, du gebeutst dem mächtigsten der Triebe, Denn auf dein Machtgebot Vergißt der Seladon auch seine Liebe, Und herzet ein Stück Brod.
- Die Menschheit selbst verstummt ob deiner Stimme, Wenn oft dein Zorn erwacht, Und Menschen dann in seinem höchsten Grimme Zu Kannibalen macht.
- Doch Niemand war aus allen, so dir dienen, Dein Scepter je so schwer, Als den Poeten: d'rum besang von ihnen

Auch keiner dich bisher.

Auch ich will dir dies Lied nicht dediciren, Weil deine Majestät Bekanntlich nichts geruhet zu goutiren, Was nicht für Hunger geht.

### O · Cahaiti.

Un Georg Forfer.

glücklich Land! auf das, wie's heißt, hernieder So reichlich Gottes bester Segen quoll, Bist du's, auf dem ein Theilchen uns'rer Brüder Sein gold'nes Alter wirklich leben soll?

Und du, o Bolk, das, laut so vieler Sagen Der Erdensöhne höchstes Glück genießt, Ist's wahr, daß du so frei von allen Plagen Der Menscheit, und so überglücklich bist?

Zwar malt man in so reizendem Gewande Das Bild uns vor, das deine Fluren krönt, Daß mancher sich aus seinem Vaterlande Hinaus und hin nach deinen Hütten sehnt.

Allein erlaube mir nur wenig Fragen, Eh' auch mein Mund dich glücklich preist; Vielleicht läßt auch von dir der Spruch sich wagen: Es ist nicht alles ächtes Gold, was gleißt. Hast du Pandorens Büchse, die uns allen In der Vernunst Natur, die Mutter, schenkt, Noch nicht so aufgethan, daß draus der Qualen Vollzählig Heer um deine Flur sich drängt?

Ist's wirklich falsch, was ich im Angesichte Der Menschenleiden, und bei manchem Grab Mir dachte, daß mit jenem Seelenlichte Uns die Natur — ein spikes Messer gab?

Fuhrst du mit jenem spitzen Himmelsstahle Nie an die eig'ne Rehle, wie ein Kind? Erfuhrst du wirklich nie, was in der Schale Des hellsten Lichts für Frrwischstammen sind?

Hat die Vernunft, der edlen Freiheit Mutter, Nicht selbst um ihre Sabe dich gebracht? Streust du nicht Königen gezwungen Futter, Und huldigst Gößen, die du selbst gemacht?

Sind nicht ein Heer von deinen Brüdern Sklaven, Füllt ihre Hand nicht manches Höflings Wanst, Die, während diese Königsthiere schlafen, Für ihre leckern Gaumen kocht und pflanzt?

Ist's nicht ein Raub an deinem eig'nen Sute, Daß dir der Stärkere die Schweine nahm? Erhältst du nicht mit deinem eig'nen Blute Die fremden Sklaven deines Königs zahm? Hört man dich nicht am harten Ruder winseln, Das du mit saurer Arbeit selbst geschnist? Führst du nicht Tausende nach fremden Inseln, Wo dann ihr Blut — nicht für die Freiheit — sprist?

Hat deine Seele keine Abenteuer Des tollen Aberglaubens ausgeheckt? Haft du nicht Pfaffen, deren Hand den Schleier Der heil'gen Lüge dir um's Auge legt?

Wird nicht durch sie das Weib im Trauerkleide, Das wüthend um des Mannes Leichnam rennt, Ein Ungeheu'r, das auch mit fremdem Leide Und fremdem Blute seinem Schatten fröhnt?

Ernährest du nicht einen Schwelgerorden, Der Arbeit und des Ch'stands Fesseln haßt, Und der, von dir gehegt, in ganzen Horden Herumzieht, und auf deine Kosten praßt?

Sprich, hat die Mode, deren Narrenschelle Man sonst in ausgeklärten Zonen trägt, Zu steter Qual erfindsam, wie die Hölle, Nicht auch dein Land schon mit Tribut belegt?

Muß nicht dein Jüngling, ihrem Dienst zu Ehren, Sich lächelnd unter tausend Stichen freu'n? Und muß er nicht dein Ebenbild zerstören, Natur! um o=tahitisch schön zu sein? Sind deine Weiber treu, sprich, sind sie minder Auf Put und Tand als unsere erpicht, Vergessen Pflicht sie, Ehre, Mann und Kinder Ob einer kleinen Glaskoralle nicht?

Wohnt Unschuld noch in deiner Mädchen Seelen, Ist unbestechbar, rein und keusch ihr Sinn, Und geben sie, was uns're für Juwelen Verkausen, nicht für rothe Federn hin?

Sind also unter beinem Himmelsstriche, So mild er ist, die Menschen glücklicher? Und drücken dich der Menscheit schwere Flüche, Weil Brod am Baum dir wächst, drum weniger?

O nein! Wo Menschen sind, da sind auch Uebel: Mit ihrer Zahl wächst ihre Kümmerniß, Und, ach! gleich anfangs waren, laut der Bibel, Schon ihrer zween für's Paradies! —

So dacht' ich, Freund! als ich dein Buch gelesen, Wo ich dies Bild von D-Tahaiti fand: Ich war von meiner Lust dahin genesen, Und liebte — wie vorher — mein Vaterland.

# Unterhaltungskalender eines jungen Wiener Herrchens.

Des Sonntags weid' ich mich an unsern schönen Heten Am Montag muß mich Kasperle ergößen. Am Dienstag läd't mich 's deutsche Schauspiel ein, Am Mittwoch trag ich nur mein Ohr hinein. Zeigt sich am Donnerstag nicht Stuwers \* Kunst, So gibt es wenigstens doch eine Feuersbrunst. Am Freitag kann ich früh die Ochsentheilung sehen: Die wechsl' ich Abends dann mit Assembleen. Nur Samstags, ach! ist meine Lust erschöpft, Seitdem man nicht mehr rädert, hängt und köpft.

<sup>\*</sup> Der berühmte Feuerwerter in Wien.

### An die Sonne.

Frau Sonne, diesmal trifft sie's nicht, Wenn sie von meinem Liede Sich nichts als Schmeichelei verspricht; Ich bin des Lobens müde. D'rum höre sie: — Trop ihrem Glanz Und Strahlenrock und Sternenkranz, Trop ihrer gold'nen Scheitel, Ist sie ein Weib — und eitel.

Bespiegelt und begäffelt sie Sich nicht in jedem Teiche?
Begeht sie nicht, so spät als früh,
Die tollsten Weiberstreiche?
Ein wunderschöner Lebenslauf!
Seschminkt steht sie des Morgens auf,
Seschminkt geht sie zu Bette,
Wie eine Erzkokette.

Sie prätentirt, die ganze Welt
Soll sich in sie vergaffen;
Sobald ihr's aufzusteh'n gefällt,
Da soll kein Thier mehr schlafen:
Der Hahn muß auf zum Morgengruß,
Sogar die Sonnenblume muß
Den Seladon ihr spielen
Und stets nach ihr nur schielen.

Sie glaubt, die Vögel übeten Für sie nur ihre Kehlen, Und schämt sich nicht, uns Schlasenden Die Frühmusik zu stehlen? Und können Abends die nicht mehr, So müssen Frösch' und Grillen her, Und ihr ein Tutti singen, Um sie in Schlaf zu bringen.

Auch ist sie gar zu sehr erpicht, Mit ihrem Reiz zu prahlen, Stets soll er uns ins Angesicht Ganz ohne Schleier strahlen; Schlei'rt ihn ein Sommerwölken ein, So blitt und donnert sie darein Bei hellen Thränengüssen, Bis sie den Schlei'r zerrissen.

Da schwimmt nun ihre Majestät In einem Meer von Glanze, Und wo sie nur vorübergeht, Da huldigt Strauch und Pflanze. Die armen Blümchen dauern mich, Sie bücken bis zur Erde sich, Rein's darf das Köpschen heben, Bis sie sich wegbegeben.

Doch, daß sie Niemand d'rum besieht, Wie ihr die Runzeln lassen, So pflastert sie sich täglich mit Demanten und Topasen: Das treibt sie bis zum Augenweh; Doch pflegte sie im Neglige Nur einmal auszugehen, Wir würden Wunder sehen.

Mit schönen Mädchen treibt sie gar Ein jämmerlich Spektakel: Nimmt sie nur eins von weitem wahr, Husch, schüttelt sie die Fackel, Und brennt die feinste Lilienhaut So kohlpechschwarz, daß einem graut: Und könnte sie, ich glaube, Sie brennte sie zu Staube.

Doch wissen ihr auch ritterlich Die Schönen Trotz zu bieten, Und kämpsen gegen ihren Stich Mit Fächer, Schirm und Hüten: D'rum hat Madam wohl hundertmal Gewünscht: Ha! daß die Dirnen all' Von Schmalz und Butter wären, Wie wollt' ich sie zerstören!

Zwar, daß sie gern sich trägt zur Schau, Ließ sich noch übersehen; Doch ihre Neugier, gnäd'ge Frau, Ist gar nicht auszustehen. Denn, weil sie große Augen hat, So, meint sie, darf in Feld und Stadt Nichts unbegasst geschehen, Sie müsse alles sehen. Da guckt, wenn man im Bett noch liegt, Sie durch die Fensterscheiben, Kein Mädchen will, so angeblickt, Dann mehr im Bette bleiben: Das thut sie bloß aus Eisersucht: In Grotten und in Lauben sucht Sie sich hinein zu stehlen, Die Liebenden zu quälen.

Gi pfui, Madam, so kurios Ist wohl kein Weib auf Erden. So muß denn Alles, Klein und Groß, Bon ihr beglasaugt werden? Was hilst's? verkröche man sich auch Selbst in der Mutter Erde Bauch, Sie ist im Stand, der Alten Den Bauch entzwei zu spalten.

Sie selbst gibt doch den Frauen kein Gar sonderlich Exempel. Wo sie ist, trollt Herr Mondenschein Sich slugs hinaus zum Tempel. Man weiß ja wohl, Frau Ueberall, Warum sie diesen zum Gemahl Vor Allen auserlesen — Weil er stockblind gewesen.

Rein so verbuhltes Weib gibt's nicht Im Himmel und auf Erden; Bekäm' Herr Mond sein Augenlicht, Er müßte rasend werden. Bis mit den Sternen sie nicht satt Sebuhlt und liebgeäugelt hat, Eh' pflegt sie ihren Grauen Nicht einmal anzuschauen.

Sie kann, so oft es ihr gefällt, Ein Schnippchen ihm versetzen. D'rum trägt er auch vor aller Welt Zwei Hörner zum Entsetzen; Und will der Hahnrei seinem Weib Zuweilen näher auf den Leib, So kriegt er sinst're Blicke Und muß beschämt zurücke.

Sie läßt sich zwar die Königin Des Sternenhimmels schelten; Allein den königlichen Sinn Muß man genug entgelten: Sie sengt und brennt ja mörderlich, Und weiß dabei — recht königlich — Für ihre Handvoll Weizen Des Pflügers Haut zu beizen.

Sibt sie die eine Hand uns voll,
So nimmt sie mit der andern:
Sie geht ja um mit Kraut und Kohl,
Als wie mit Salamandern:
Mit ächter Königspolitik
Versenget sie ost Stück für Stück,
Die Felder und die Saaten,
Läßt Trauben nur gerathen.

Ei, für ein königliches Haupt Heißt das sich sehr vergessen, Wenn man von Unterthanen glaubt, Sie könnten Kohlen fressen. Nicht wahr, Frau Klug, ihr siel nicht ein, Daß man beim allerbesten Wein Und einer leeren Tenne Fein hübsch verhungern könne.

Man nennt mit Recht sie das Modell Von königlichen Seistern, Die mit dem ersten Blicke schnell Ein ganzes Weltall meistern: Denn auch Madam mit ihrem Licht Sieht Alles — nur sich selber nicht, Und wird an sich die Flecken Wohl nimmermehr entdecken.

Ich aber bin nicht undankbar,
Daß ich von ihr gebeichtet,
Was lang mir auf dem Herzen war,
Indeß sie mir geleuchtet;
Denn, um für ihren Sonnenschein
Ihr gar nicht obligirt zu sein,
Schrieb ich an dem Gedichte
Nur Nachts — beim Kerzenlichte.

# An die Jangeweile.

Unsterbliche, geliebte Schöne, Bei deren Lob ich jetzt schon gähne, Dich preise heute mein Gesang: Was uns kein Aeskulap kann geben, Gibst du uns; denn du machst das Leben Uns bis zum Ueberdrusse lang.

In deinem Arm allein verweilet Die Göttin, die so schnell sonst eilet, Die gold'ne, ach! so flücht'ge Zeit: Und wenn du auch im Himmel wohnest, Und dort die Sterblichen belohnest, Wie freu'n wir uns der Ewigkeit!

Du lehrst des Lebens uns genießen, Zu deinen bleibeschwerten Füßen Sähnt seuszend eine halbe Welt: Die göttlichste aus allen Gaben, Die Ruhe, kann Gott selbst nicht haben, Wenn er sie nicht durch dich erhält.

Du lehrst Sultane Bilder schniken, Die Damen ihre Zungen spiken, Und auf des Nächsten Leumund schmäh'n. Ja, deine schönen Siegstrophäen Kann man in allen Ussembleen An hundert offnen Mäulern seh'n. Der Abt auf seinem harten Brette, Der Abt auf seinem Flaumenbette Umarmen gleich inbrünstig dich, Und manche Prediger ereisern Auf unsern Kanzeln bis zum Geisern Allein für deine Ehre sich.

Du thronst auf großen Folianten: Ein ungeheures Heer Pedanten Steht immerdar in deinem Sold, Und ach, du lieber Gott! was thäten Romanenschreiber und Poeten, Wärst du nicht auch den Schluckern hold?

Du wohnst in prächtigen Palästen, Du präsidirst bei allen Festen, Die man an Fürstenhösen hält; Und o! die Großen dieser Erde, Was hätten sie wohl für Beschwerde, Wärst du's nicht, was sie manchmal quält?

Von dir begeistert, weist die Schöne Dem Stußer ihre weißen Zähne, Und gähnet ihn elastisch an: Du hüllst dich in die reichsten Kleider, Und nur zu oft trifft man dich, leider! Auf schönen Mädchenlippen an.

Um beine Freundin Zeit zu tödten, Erfand man zwar in großen Städten Spektakel, Feuerwerk und Spiel; Allein man gähnet bei Raketen, Bei Trauerspielen, Operetten, So wie beim Lomber und Quadrill.

Ja selbst in diesem Augenblicke Beweist zu meiner Leier Glücke Sich deine große Macht an mir: Denn dieses Loblied, das ich singe, Und das ich dir zum Opfer bringe, Sing' ich aus Langerweile dir.

# An den Wind.

Er, pleno Titulo, Regent Von uns'rer Atmosphäre! Macht wahrlich seinem Regiment Am Himmel wenig Ehre. Drum, Herr Spavento! hör' er mich: Frisch von der Leber weg will ich Ihm für sein tolles Wesen Jett die Leviten lesen.

Er ist ein wahrer Erztyrann:
Es bückt in seinem Reiche
Vor ihm sich jeder Unterthan,
Sei's Gräschen oder Eiche:
Ja, wenn's ihm einfällt, müssen gar
Mit augenscheinlicher Gefahr,
Trot ihrem steisen Rücken,
Sich Thurm und Schornstein bücken.

Und ziehet er als Feind heran In einem Donnerwetter, So kündigt er den Krieg uns an, Wie uns're Erdengötter; Da nimmt er beide Backen voll, Und streut, als wär' er noch so toll, Von Rechten, die nichts taugen, Brav Staub uns in die Augen. Er pflegt hienieden weit und breit In alles sich zu mischen, Und sucht, wie seine Heiligkeit, Im Trüben nur zu sischen; Und ist dann die Consusion Necht groß, so macht er sich davon, Und läßt die Welt in Kriegen, Die er erst anblies, liegen.

Sienieden alles gehen, Wir Menschen sollen nur, wohin Es ihm beliebt, uns drehen; Allein wir kehren seinem Grimm Den Rücken zu, und zeigen ihm, (Mag er auch noch so rasen) Wohin er uns soll blasen.

Er handhabt die Gerechtigkeit Just so wie manche Richter: Statt, daß er Wolken oft zerstreut, Macht er sie nur noch dichter; Die kleinen Lichter bläst er aus, Die großen aber, die uns Haus Und Hof verheeren können, Macht er noch stärker brennen.

Von seiner Raubsucht hat man auch Manch greuliches Exempel: Er segt oft Nachts mit seinem Hauch Rein Kirchen aus und Tempel; Drum haben auch die Menschen ihn Berdammt, daß er muß Schiffe zieh'n Ja Mores ihn zu lehren, Läßt man ihn Sassen kehren.

An Sitten und Manier ist er Ein wahrer Engelländer: Denn, wenn's ihm einfällt, geht er her, Zerreißt uns die Gewänder, Wirst uns mit Schloßen, pfeist uns aus, Als wenn die Welt, dies Narrenhaus, Nur ein Theater wäre, Und wir für ihn Akteure.

Und wird nicht gleich ihm aufgethan,
So macht er ein Getümmel,
Schlägt uns an Thür und Fenster an
Und poltert wie ein Lümmel,
Läßt keine Fahne ungetrillt,
Und machet jeden Aushängschild,
Sei's Kaiser oder Engel,
Zu einem Galgenschwengel.

Auch wollen ihn, er geiler Bock, Die Mädchen gar nicht loben, Es ist ja fast kein Unterrock, Den er nicht aufgehoben; Seht das nicht an, so legt er sich Auf sie, und weiß dann meisterlich, Trop allem Protestiren, Sie abzumodelliren. Nichts ist ihm, wenn er saust und braust, Auf Erden zu vergleichen; Allein am allerärgsten haust Er noch in unsern Bäuchen: Da brummt und keist und zwickt und quält Er uns, so lang es ihm gefällt, Und neckt dann durch sein Blasen Sogar noch unser Nasen.

Allein da sing' ich armer Narr Mich athemlos und müde, Und er bläst fort, und brummt wohl gar Den Baß zu meinem Liede; Drum Punktum! und kein Wörtchen mehr: Denn alle die Moral, mit der Man ihm kommt angestochen, Ist in den Wind gesprochen.

## Kantate

b e m

## Sochwürdigen von 8 \* n -

gefungen bei einer Tafelloge zur w. G. den 1. Mai 1785.

#### Gine Stimme.

Freut'euch heute, liebe Brüder! Lohn kam auf den Mann hernieder, Dessen Leben Arbeit war: Doch bald wird, den Lohn zu spenden, Arbeit sein in dessen Händen, Der allein nie glücklich war.

### Chor.

Gut ist's nach der Arbeit ruhn, Aber besser wohlzuthun.

## Bwei Stimmen.

Slück ist von geringem Preise; Dann nur schätzet es der Weise, Wenn es mit Verdienst sich paart: So ward er durch Glück nicht größer, Nein, das Glück war's, welches besser, Edler durch den Edlen ward.

## Cher.

Heil dem Mächt'gen, dessen Hand Das Verdienst mit Glück verband!

#### Gine Stimme.

In der Hand des Mächt'gen weilten Lohn und Glück, und seht, sie eilten In die Hand des Guten heut: Und den Dreibund zu vollenden, Bringen sie in seinen Händen Früchte der Wohlthätigkeit.

## Chor.

Sie, die sonst getrennet waren, Sluck, Verdienst und Wohlthun paaren Nun in einem Edlen sich, Menschheit, Menschheit, freue dich!

# Inm Schluffe der Jehrlingsloge.

Wie Pflüger mit Säen und Jäten Auf dürstigen, sandigen Beeten Mit Mühe sich Nahrung erzieh'n, So machen wir urbar, und pflegen Den inneren Menschen, und Segen Entsproßt ihm durch unser Bemüh'n.

Im Strahle der Weisheit gedeihen Die lieblichsten Früchte, und streuen Geruch auf die Menschen umher: Und was wir erzielen, das schenken Wir ihnen mit Freuden und denken: Genießt es — wir bauen noch mehr.

# Bei Eröffnung der Meisterloge.

Dier auf modernden Gebeinen Welkt der Hoffnung Zweig uns ab: Sleich verwaisten Kindern weinen Wir auf U\*\*\*\* Grab. Vater! nur ein Wort von dir, Nur ein Wort, so leben wir.

In der Erde tiesen Schlünden, Oben in der Geisterwelt, Glaubten wir dies Wort zu sinden, Das des Maurers Zweck enthält; Aber ach! wir fanden Dunst, Statt dem Schlüssel uns'rer Kunst.

Menschensegen, Seelenklarheit War sonst uns'rer Arbeit Lohn, Menschensegen, Licht und Wahrheit Sind mit diesem Wort — entflohn; Unser Bund, durch dich verwaist, Ward ein Körper ohne Geist. Darum laß der Brüder Sehnen Nun nicht länger ohne Frucht: Sieh den Körper, der mit Thränen Die verlor'ne Seele sucht. Du, der uns den Körper gab, Send' auch deinen Geist herab!

# Jum Schluffe der Meifterloge.

Prohlodet, ihr würdigen Brüder! Die himmlische Seel' ist hernieder Zum irdischen Leibe gekehrt: Ein Wort, das die Himmel nicht sassen, Ein Lichtstrahl, den Sonnen erblassen, Hat neu ihn beseelt und verklärt.

Vom Geiste der Schöpfung belebet, Erhebt er sich wieder und strebet Zu dem auf, der über ihm ruht: Er spricht nun in ewiger Jugend Sein Werde der Weisheit und Tugend, Und was er sich schaffet — ist gut!

## Cafellied.

Brüder, freuet euch zur Wette, Schlingt die große Bruderkette Um die Freude, eh sie flieht; Eingebannt nach Zaub'rerweise, Schwebt sie dann in unserm Kreise Rund herum von Glied zu Glied.

Aus der Kette, die wir knüpfen, Soll die Lose nicht entschlüpfen, Bis die Mitternacht anbricht; Denn, um draus sich loszuwinden, Müßte sie das Ende finden, Und das hat die Kette nicht.

## Cafellied.

Gesungen bei einer Taselloge 3. w. E. den 22. Mai 1785.

## Eine Stimme.

Brüder, eures Daseins freu'n, D, so lernt bei Trank und Speise Mäßig und genügsam sein!

## Chor.

Fröhliche Genügsamkeit Herrsch' an uns'rer Tafel heut!

### Gine Stimme.

Gleichheit ist der Maurer Sitte; Sie nur winkt die Freude her; Darum sei in uns'rer Mitte Keiner minder, keiner mehr!

### Chor.

Nicht die Stelle ehrt den Mann: Er ist's, der sie ehren kann.

## Eine Stimme.

Wer allein sich freut, den ehret Der Genuß der Freude nie: Wer sie theilet, der vermehret, Brüder, und veredelt sie.

## Chor.

Wohlthun, Brüder, heißt allein Sich mit allen Menschen freu'n.

# Cafellied,

bem

## Sodw. Großmeifter bon B\*n

gesungen den 1. Mai 1785.

Freude schweb' auf uns hernieder, Sie begleite froher Scherz; Denn der heut'ge Tag, ihr Brüder, Ist ein Fest für unser Herz. Seht, mit allen seinen Tücken Hat das Glück uns ausgesöhnt, Denn es hat vor unsern Blicken Heute das Verdienst gekrönt.

Aber wißt, der edle Weise Freuet nie sich gern allein; Nur in seiner Brüder Kreise Will er seines Glücks sich freu'n. Darum lasset dem Geschicke, Brüder, heut uns huldigen: Dreimal Heil dem blinden Glücke, Denn heut sing es an zu seh'n!

# Inm Schlusse der Cafelloge.

#### Giner.

Die Freude, Brüder, die wir heut In unserm Kreis geschlossen, Hat über uns im Rosenkleid Ihr Füllhorn ausgegossen.

#### Alle.

Aus ihrem Becher tranken wir, Deß freu'n wir uns, und danken ihr Für das, was wir genossen.

#### Giner.

Doch pflegt sie mit noch besser'm Wein Ihr Freudenmahl zu schließen Und schenkt davon nur jenen ein, Die ihrer Huld genießen.

#### Alle.

Sag an, wo dieser Trank gedeiht, Der Herz und Sinn noch mehr erfreut; Wir wollen ihn nicht missen.

### Einer.

Der Wein gedeiht nicht überall, Die Liebe muß ihn pflegen; Er quillet nur in ihrem Strahl Dem Menschensreund entgegen.

## Alle.

Des Wohlthuns Wonne heißt der Wein: Wir schenken ihn den Armen ein Zum Sanct Johannissegen.

## Kettenlied.

Gefungen

am St. Johannisfefte 1782.

Der Eintracht unendliche Kette, Und seiern der Brüderschaft Fest. D, messet die Kette, ihr findet Kein Ende daran, sie umwindet Die Erde von Osten bis West.

Und wie an der Kette die Glieder So schlingen sich Brüder an Brüder Und leben im ewigen Bund. Sie laden und feiern im Kreise, Und singen nach einerlei Weise: Was ewig ist, Brüder, ist rund!

## gettenlied.

Der Menschen mit Menschen verband, Und bieten zur Kette der Liebe Wohlthätig einander die Hand.

Wir dienen der Liebe, sie bindet Die Herzen der Maurer allein, Sie schlinget die Kette, und windet Uns Rosen der Freude darein.

Drum winkt uns die Freiheit vergebens; Wir legen die Kette nicht ab, Sie reichet vom Often des Lebens Bis hin gegen Westen an's Grab.

## getteulied,

gesungen

## am Geburtstage bes Sochw. Großmeifters von B\*n

ben 26. December 1783.

Auf, Brüder, und reicht euch die Hände! Ein Räthsel ist Ansang und Ende An unserer Kette dem Blick: Von Osten aus gehen die Glieder, Und kehren im Kreise dann wieder Von Westen nach Osten zurück.

Doch hängen wir Alle im Kreise An Einem, der liebend und weise Uns Brüder versammelt umher: Und wenn wir die Kette dann schlingen, So seh'n wir nach Osten, und singen: Ihr Anfang und Ende ist — Er!

# An meinen lieben p\*.

**W**ie bei Kindern um die Mittagsstunde Aus Gewohnheit sich der Magen regt, Eben so steigt Wasser mir zu Munde, Wenn die Glod' jest Elfe schlägt. Nicht nach Essen, denn die Zeit ist längst vorüber, Wo noch ein gebraten Taubenpaar Mir — und dir vielleicht auch — lieber, Als sein Welttheil dem Columbus war. Nein, nach dir, nach dir, o Lieber, Wässert täglich mir der Zahn, Und da ich mit dir nicht schwaßen kann, Denk' ich dein und schreibe nieder, Was ich dir nicht mündlich sagen kann; Und so fängt mein Brief mit der Frage an: Lieber Freund, wann kömmst Du wieder? -Wieder? — bin ich doch kaum fort! — Wahr! doch Lieber, auf mein Wort, Dieses kaum däucht mir schon mächtig lange, Weil die Freundschaft, oder was es ist, Ihre Tage nicht, wie der Kalender, mißt.

Wenn ich oft so sit und Müden fange, Die selbst Liebe nicht, noch Wein Aus dem Kopf mir jagen, da fällst du mir ein: Und wahrhaftig, ich verlange, Wenn ich grämle, oft nicht mehr, Als noch einen Grämler um mich ber. — Aber, Freund, wie kömmt's denn, daß gerade Bei uns armen Wissenschaftlern Spleen, Lebensekel, trüber Sinn, Hypochonder u. s. w. zur Parade Auf in unsere Gesichter zieh'n? Sprich, was nütt's, die Freuden alle kennen, Ihren inneren Gehalt Bon der äußern, oft nur glänzenden Gestalt, Mit geschärftem Blide trennen, Ihre Schlacken wegzufegen, sie Auf der Wage der Philosophie Auf's genau'ste abzuwägen wissen, Dient dies Alles nicht dazu, Uns den Relch des Lebens zu versüßen?

Dennoch, Freund, wo ist der, der in Ruh'
Seinen Becher, den er noch dazu
Selber mit dem Sast der Freude voll gedrücket, Ausleert, und nicht stets dabei Nach des Bechers Boden blicket, Ob nicht Hesen noch darinnen sei? — Wahr, Freund, ist der Satz, ob schon nicht neu: Wer die Lust nicht kennt, genießet sie, Wer sie kennt, genießt sie nie. Selbst auch dieses, leider! wissen Wir stets schielen nach dem Grund, Halten wir den Becher gleich am Mund. Sage, Lieber, heißt das nicht hienieden Sich an seines Geist's Galeere schmieden, Oder ist's nicht eitel Prahlerei: Daß der Weise freier, als der Dummkopf sei?

Beide tragen ihre Rette. Rur verschied'nen Herren dienen sie: Dieser seinem Bauch und seinem Bette, Jener der Philosophie. Und so recht beim Licht besehen, Ist der erste Unterthan Immer besser, als der zweite, d'ran; Wenigstens wirst du mir eingestehen, Daß der erstere Tyrann Leicht befriedigt ist, indeß den andern Ein Erob'rungsglück von zwanzig Alexandern Im Gebiete der Ideenwelt Nimmermehr zufrieden stellt. All' sein Sinnen, all' sein Wahrheitjagen Lohnt der unersättliche Tyrann, — Denk' nur, ob man schlechter lohnen kann, — Ihm mit schwarzer Gall' und krankem Magen. Rühme mir nur nicht der Nachwelt Lohn; Wenn du todt bist, hast du was davon?

Tausend Dinge kann der Körper missen, Die der Luxus doch Bedürsniß heißt; Aber ist — so manches wissen: Was zum Beispiel dies und jenes heißt, Was für Länder Pallas durchgereist,

Und wie die und jene Pflanze, Die Sibirien hervorbringt, heißt? Ob die Griechen sich beim Tanze Nur auf einem Bein herumgedreht? Ob denn wirklich falsch, wie in der Bibel steht, Daß die Sonne um den Erdball gebt? Ob der erste uns'rer Bäter Wirklich Adam und nicht anders bieß? Ob des ersten Weibes Apfelbiß Hunger, Krieg und Pest und Donnerwetter, Auf die Erde kommen ließ? Ob der Schlange List dies alles that, Oder ob's damit ein ander Risi hat? Ob das Instrument, womit in Adams Tagen Rain den Abel todt geschlagen, Eine Reule, oder auch wohl gar Eine Ofenkrücke war? — Die und hundert solcher Dinge, Sammt und sonders so geringe, Daß ein Heer davon, wie es beim Wieland heißt, Leicht auf einem Mückenschwanze reist, Sag', ist das nicht Luxus für den Geist?

Das ist Spreu des Wissens, wirst du sagen. Gut — was frommt es aber auch, Sich nach großer Geister Brauch In das Heiligthum der Wahrheit selbst zu wagen, Und von ihrem heil'gen Feu'r Hie und da ein Fünkchen zu erjagen? D, den siebenfachen Schlei'r, Der von unten auf dis oben Zehnsach sie umgibt, hat keines Sterblichen

Hand so kühn noch ausgehoben;
Denn die Spröde läßt sich nicht gewandlos seh'n.
Mache, was du willst, um deinen Blick zu schärfen,
Nimm die besten Gläser vor's Gesicht,
Guck' äonenlang, spreng' deiner Augen Nerven,
Durch den Schleier dringst du nicht!
Wisse, seit sechstausend Jahren
Gucken Millionen Augen schon nach ihr,
Aber, Lieber, glaube mir,
Nicht ein Einziger hat noch erfahren,
Ob die Dame, die der Schlei'r umschließt,
Eine Weiße, oder eine Mohrin ist? —

O wie Viele sind der Wahrheit auf ter Spur! Doch vergebens, denn sie äfft sie nur. Auf dem Meer der Zweifel treibet hie und da ein Schächtelchen Mit der Inschrift: Sterblichen, Die mein Innerstes eröffnen, bleibet Nichts verborgen. — Hurtig öffnet man Nun die erfte Sulle? bann Auch die zweite, dritte, vierte Hull'; Aber immer ist man nicht am Ziel. Nun die Tausendste? Ha, kleiner, Ruft entzückt der Grübler einer, Kleiner kann kein Schächtelchen mehr sein, Ha! dies schließt die Wahrheit selber ein! — Auf, und sieh', auch dies ist offen, Und der Grübler liest betroffen: Thor, das Resultat von deinen Schlüssen heißt: Daß du nichts von Allem weißt! —

Nun, was hat der Grübler? — Blöde Augen, Sinne, die zu keinem Dienst mehr taugen, Einen siechen Leib, ein bleich Gesicht, Zweisel, aber keine Wahrheit nicht! —

Laß dies Bild dich nicht empören, Es ist Ropie, der's in der Welt Sicherlich nicht an Modellen sehlt. Alle Grübelei macht freudenleer, Dient zu nichts, als höchstens nur das Heer Unsrer Uebel zu vermehren. Willst du den Beweis noch sichtlicher? Sut, so sehe nur den Mann Mit der Pflugschaar und den Grübler an, Und dein Auge wird ihn, ohne Gründen, In der beiden Seelenausblick sinden.

# Der Pater als Nebenbuhler seines Sohnes.

Rach dem Frangöfischen.

Bauberin voll Liebreiz! ach vergebens Fesseltest du meinen Sohn und mich; Ich bin schon am Abhang meines Lebens, Und mein Sohn ist noch zu jung für dich.

Wider uns hat sich die Zeit verschworen, Mir und meinem Sohn entzog sie dich: Viel zu früh ward'st du für ihn geboren, Ach! und leider viel zu spät für mich.

Die Natur scheint selbst zu widerstreben, Sie vereitelt sein und mein Bemüh'n: Was sie nun kaum anfängt ihm zu geben, Will die Karge mir jetzt schon entzieh'n.

Könnt' ich ihm so viele Jahre geben, Als er braucht zur Gunst, nach der er strebt, O, so dürft er sie nicht erst erleben, Und ich hätte sie nicht überlebt. Würde so durch ein allmächtig Wesen Gleich getheilet beider Lebensfrist, Sieh, ich würde, was ich einst gewesen, Und er wäre, was er noch nicht ist.

Beide würden wir dann deinen Küssen Voller Zuversicht entgegen geh'n, Und du würdest nun zu deinen Füßen Zwei gleich brünstige Verehrer seh'n.

Doch was wünsch' ich? — Ach, auch dann entzweiten Eifersüchtig Sohn und Vater sich, Und, bestürmt von zwei verschiednen Seiten, Wähltest du auch dann vielleicht nicht mich!

Also mag mein Sohn allein dich lieben, Mag noch werden, was ich nicht mehr bin, Amor gebe Flügel seinen Trieben, Und du, Theure, harre nur auf ihn.

Aber wird dein Herz sich auch entschließen, Sein zu harren, bis er mündig ist; Wird es nicht ein Plätzchen haben müssen, Wo es sicher aufgehoben ist?

Ja, und wem es in Verwahrung geben Dieses Herzchen, das so zärtlich liebt? Jeder, dem du's gibst, läßt eh sein Leben, Eh er dir den Schatzurücke gibt. Gib es mir: ich will es treu bewachen, Und so kann es immer unverführt An dem Bater erst die Probe machen, Wie es seinen Sohn einst lieben wird.

# Zob des Omsen.

Du edles Thier, von dessen Fleisch wir essen, Auf dessen Haut wir geh'n, Du, den die Dichter, ach, so ganz vergessen! Dich soll mein Lied erhöh'n.

Man kann Orest und Pilades nicht trennen, Wenn man von Einem spricht, Den Esel pflegt man hundertmal zu nennen, Und dein gedenkt man nicht.

Das träge Thier bekömmt die fetisten Pfründen, Dich spannt man an den Pflug; Du bist, um unter uns dein Glück zu sinden, Nicht unbrauchbar genug.

Arbeitsamkeit ist immer zu bedauern, Damit bringt's keiner hoch. Wärst du nicht stark, man spannte mit den Bauers Dich niemals an ein Joch.

Du bist, sowohl gesotten als gebraten, Bei Jedermann beliebt, Du bist das Magazin, das ganzen Staaten Zur Hälfte Nahrung gibt. Sib es mir: ich will es treu bewachen, Und so kann es immer unverführt An dem Vater erst die Probe machen, Wie es seinen Sohn einst lieben wird. Ja, Freund, so lang die Welt Juristen, Pfassen Und Theologen hat, Beschützest du allein mit diesen Wassen Religion und Staat.

Drum haben auch die guten Götter immer Dein Doppelhorn geschätzt, Und es verklärt mit hellem Silberschimmer In unsern Mond versetzt.

# Gegenstück zu Bürgers Sied:

herr Bachus ift ein braber Mann u. f. tv.

Herr Bacchus ist ein schlechter Mann, Ein schmutzger, grober Bengel, Und Herr Apoll, der Leiermann, Ist gegen ihn ein Engel.

Zwar weiß der Sausbold auf dem Faß Gar mächtig sich zu brüsten, Und thut, als wenn von seinem Naß Wir alle leben müßten.

Allein gudt man ins Faß hinein, Auf dem der Prahler reitet, So ist's nur saurer Apfelwein, Mit Hefen zubereitet.

Doch sitt er d'rauf, wie angepicht, Mit immer vollem Glase, Dickwanstig, Bausback' im Gesicht, Rubinen auf der Nase. Und wird der Tummler ihm zu klein, So legt er, wie von Sinnen, Sich unter'n Schlauch, und läßt den Wein Sich in die Gurgel rinnen.

Bei Tische lärmt und schreit und singt Herr Bacchus, wie wen Sinnen, Und läßt wohl gar oft, was er trinkt, Vor allen Leuten rinnen.

Im Rausch zertrümmert und zerpusst Er Schüssel, Glas und Teller, D'rum schmiß man auch den groben Schust Zu Kutschern in den Keller.

Nur pflegt er jett noch dann und wann In Klöster zu gerathen, Und spielt, mit Seide angethan, Den trunkenen Prälaten.

**K**,

Vor Zeiten lief er gar ohn' Hemd Herum auf allen Straßen, Und ließ die Mädchen unverschämt Erröthen und erblassen.

Dabei ist er nach altem Brauch Ein Grobian von Sitten, D'rum war er bei den Mädchen auch Von je so schlecht gelitten. Dagegen weiß gar wundersüß Apoll zu karessiren, Ist artig, und läßt überdies Sich alle Tag frisiren.

Auf den Toiletten, auf dem Ball, Bei Spiel und Assembleen, Bei Serenaden — überall Ist er recht gern gesehen.

Er reicht die Papilloten dar Bei Schönen, die sich puten, Und die erlauben ihm sogar Die Freiheit — sie zu duten.

Da mag Herr Bachus immerhin Die großen Brüder schelten, Apollo hat es mehr Gewinn, Bei Mädchen was zu gelten.

Dafür ist er auch ganz gemacht, Den Schönen zu gefallen: Geht Chapeau bas, tanzt, singt und lacht, Und kos't und scherzt mit allen.

Den neusten Schnitt wählt sich der Mann Zu jedem seiner Kleider, Und ist — wer säh' ihm so was an? Dabei sein eigner Schneider. Die lust'gen Mädchen amüsirt Er wie ein Wiener Herrchen, Bei Spröden seufzt, bei Sansten girrt, Bei Trägen singt er Märchen.

Die Damen alle lieben ihn, Und rufen — wie besessen — O hätt' er nur auch Haar um's Kinn, Er wär' ein Mann zum Fressen!

# Kettenlied für den Jashing,

gefungen

bei einer Tafelloge jur w. E.,

ben 30. Jenner 1785.

Paßt uns den Fasching loben, Und ihn lobpreisen heut; Wir haben viele Proben Von seiner Freundlichkeit: Er schloß heut allem Leide Hienieden unser Herz, Und öffnet es der Freude Allein nur und dem Scherz.

Die Weisheit hüllt nicht immer In Falten ihr Gesicht, Der Freude Rosenschimmer Entstellt ihr Antlig nicht: D'rum trat an ihre Stelle Heut Scherz und froher Muth; Denn auch die Narrenschelle Ist oft zum Lachen gut. Die Weisheit, welche lacht, Und die des Lebens Reise Uns angenehmer macht! Es leben alle Brüder, Die Hand an Hand in Reih'n Auch dieses Jahr sich wieder, Wie wir, des Faschings freu'n!

## Gesundheit auf den Kaiser.

### Chor.

Er ist's, dem, mit Weisheit vermählet, schon frühe Die Tochter des Himmels, die Freiheit, entsproß: Er lebe der himmlischen Tochter, und ziehe Zum Besten der dankenden Menschheit — sie groß!

#### Gine Stimme.

Tyrannen schürten seit Aleonen Der Zwietracht Feu'r in Westen an: Er zündete den Nationen Der Wahrheit Licht in Osten an. Gedrückt von dreimal schweren Kronen, Erseuszte laut der Erdenball: Durch ihn ertönt von allen Zonen Der Freiheit lauter Widerhall.

### Chor.

Er ist's, dem, mit Weisheit vermählet, schon frühe Die Tochter des Himmels, die Freiheit, entsproß: Er lebe der himmlischen Tochter, und ziehe Zum Besten der dankenden Menschheit — sie groß!

### Job des Esels.

Du gutes Thier, auf dessen Haut wir schreiben, Das uns bald trägt, bald führt, Nein! länger will ich dir nicht schuldig bleiben Das Lob, das dir gebührt.

Man spottet deiner Ohren widerrechtlich Und höhnt dich; armer Tropf! Doch tröste dich, sie wurden nur verächtlich Un eines Königs Kopf.

Und wer es dir verargen könnte, Daß Du so langsam bist, Der denke, daß der Spruch: Festina lente, Der Weisen Losung ist.

Du bist aus allen Thieren, die wir reiten, Allein ein Sonntagskind; Du sahst dereinst den Engel schon von weitem, Und Biliam war blind.

Du bist das Bild der nun in unsern Tagen Gepries'nen Duldsamkeit; Dir gilt es gleich, Gold oder Mist zu tragen, Und hältst, wenn man dich bläut. Du bist das Thier, das seinem Herrn zur Speise Mehl trägt, und Disteln frißt: Wer läugnet nun, daß du auf diese Weise Der beste Bürger bist?

Auch ist kein Thier an Freunden und Bekannten So reich, als du es bist, Obgleich von deinen Brüdern und Verwandten Nicht Jeder Disteln frißt.

Und singst du gleich nicht so, wie Nachtigallen, So ist doch laut dein Ton: D'rum braucht man auf dem Weg des Ruhms vor Allen Dich nun zum Postillon.

Bei alle dem ist dir kein Thier auf Erden Sleich an Senügsamkeit; Du trägst, trop all' den Plagen und Beschwerden, Ein simples graues Kleid.

Du lebst mit deinen Disteln hier zufrieden, Die dir dein Fleiß gewinnt, Und Mancher, ach! frist Ananas hienieden, Der Disteln nicht verdient.

# Job des Schweins.

Du nüglich Thier, das man mit Ekel nennet, Und doch so gierig ißt, Mein Lied soll nun die Welt, die dich verkennet, Belehren, was du bist.

Wenn dich der Mensch, weil du im Koth und Schlamme Herumwühlst, garstig nennt,

So frag' ihn: ob er denn von seinem Stamme Den Urstoff nicht mehr kennt?

Dir dankt (weiß man das Sprichwort recht zu deuten) Selbst Pallas ihr Latein:\*

D'rum hüllte sich die Weisheit aller Zeiten Stets in dein Leder ein.

Das Menschenvolk verachtet dich vergebens; Der weise Epikur Verspricht uns ja das höchste Glück des Lebens, Wenn wir dir gleichen, nur. \*\*

Der stolze Mann in seinem Hoheitstraume Vergaß schon ganz und gar Der Eichelkost, die unter einem Baume Dein und sein Futter war.

<sup>\*</sup> Sus Minervam.

<sup>\*\*</sup> Epicuri de grege porcus.

Ja, die Gemeinschaft wäre ganz verschwunden, Die dich zu uns gesellt, Hätt' nicht ein großer Heil'ger mit fünf Wunden Sie wieder hergestellt.

Und hält dich gleich das Volk, das durch sein Stinken Berühmt ist, nicht für rein,

So weiht man doch um Ostern deine Schinken Für Christenmägen ein.

Und sind gleich deine groben Borsten nimmer Von Schmutz und Koth befreit,

So danken wir doch diesen Borsten immer All' uns're Reinlichkeit.

Dein köstlich Fleisch nimmt ohne viel Beschwerde Beim schlecht'sten Futter zu:

Der Mensch verschlingt den Fünstelsast der Erde, Und nütt er so, wie du?

Sogar dein Speck kann uns in manchem Stücke Von großem Nuzen sein:

D würde doch so mancher, der vom Glücke Sich mästen läßt — ein Schwein!

### Gesundheit auf die Obern des Ordens.

Den Edlen, die in einen Bund Uns all' zusammen schlingen, Laßt uns anheut aus einem Mund Ein Dankesopfer bringen!

Sie lieben keine Schmeichelei'n, Womit man Fürsten fröhnet: Sie lieben Wahrheit nur, die rein Aus freiem Munde tönet.

Ihr Reich ist nicht der Freiheit Grab, Ihr Wink kein Wink vom Throne; Ihr Scepter ist der Friedensstab, Und Weisheit ihre Krone.

Sie haben keinen Unterthan; Wir heißen ihnen — Brüder: Und so nennt sie der freie Mann Und freie Maurer wieder. Sie herrschen nur durch Lieb- und Rath: Ihr Glaub' ist keine Bibel, Ihr Wink kein königlich Mandat, Ihr Wort nicht infallibel.

Sie lenken als der weisere Und bessere Theil den Orden: Heil uns, daß sie nicht Könige Noch Päpste sind geworden.





# Frende des Wiedersehens.

Ø, wie süße Lebt es sich! Ich genieße Wieder mich. In der Nähe Hab' und sehe Ich mein All! Wer sie kennet, Der durchrennet Berg und Thal; Ach, ich kannte, Ach, ich rannte Weit, o weit, Sie zu füssen Und im süßen Umbefang Hing ich trunken, Wie versunken, Stundenlang. Wie ein Engel Ram ich hier, Ihre schönen Wonnethränen Sagten's mir;

Und ihr Bliden, Und ihr Drücken Sagt' es mir; Und ein Engel War sie mir, Mein Verstummen, Mein Verstummen Sagt' es ihr. Mu' mein Sehnen, All' mein' Thränen Ist dahin; All' erheitert, Und erweitert Herz und Sinn, Fühl' ich wieder, Was ich bin, Singe Lieder, Hüpfe hin, Herze meine Liebe, kleine Pflegerin.

### Mein Syftem.

Rach bem Frangofischen bes Berfaffers ber Rhapfobien.

In meines Lebens Flitterjahren Bestürmt' ich Paphos Heiligthum, Doch kaum, als die vorüber waren, Da winkten Ehre mir und Ruhm.

Ich griff zugleich nach Schwert und Leier; Allein die Musen gaben mir, Wie manchem ihrer lauen Freier, Den Korb, und wiesen mir die Thür.

Ich baute nur auf Mavors Gnade, Auch lud er mich gefällig ein, Ich hoffte auf dem großen Rade Fortunens glücklicher zu sein.

Von einem Ordensband umwunden, Träumt' ich den schönsten Lorbeerstrauß, Schnell war dies Luftphantom verschwunden, Ein jäher Friede blies es aus. Nun bot ich der Vernunft die Ehre Von meiner späten Huldigung: Ein Vierziger, so dacht' ich, wäre Nun wohl für sie nicht mehr zu jung.

Allein, sie fand es noch gefährlich, Und stellte sich, o Nilis, dar In deinem Bilde, weil sonst schwerlich Der Flüchtling fest zu halten war.

Dich, Zauberin, zu ihrer List, Die bald die Freude meines Lebens, Bald meiner Launen Geißel ist.

Senüglich, wenn jest mit Vergnügen Mir der Geschmack die Tasel würzt, Zufried'ner als bei Nektarzügen; Wenn mir ein Freund die Zeit verkürzt:

Sleich fertig, meinen Arm zu heben, Wenn Joseph mich zu Schlachten zieht, Als willig, mir allein zu leben, Wenn mich sein Wahlblick übersieht,

Will ich ihn Sieg auf Sieg mit Freuden Um seine Schläse winden seh'n, Und nur die Glücklichen beneiden, Die ihm dabei zur Seite steh'n. Wenn And're ihren Kriegsruhm lieber Auf faule Zeitungslügen bau'n, Als ihren Feinden gegenüber Dem Tode selbst ins Auge schau'n;

Will ich der großen Männer Schatten Beneiden um ihr Heldenthum, Und nur nach ihren großen Thaten Mich sehnen, nicht nach ihrem Ruhm.

Und wenn dereinst mit milderm Bilde Tas Schicksal nieder auf mich sieht, Dann nehm' ich halb von meinem Glücke, Und halb theil' ich es Andern mit.

Belehrt vom Werth des Glücks hienieden Durch eig'ne Widerwärtigkeit, Leb' ich mit meinem Loos zufrieden In gold'ner Mittelmäßigkeit.

Wenn so ein Leben ohne Plage Dann Nilis werth zu leben hält, O dann sind meine Greisentage Mit Jugendschimmer noch erhellt.

# Minna's Angen.

Bwei Augen sind's, aus deren Blicken Die Sonne selbst ihr Feuer stahl, Seht, Männerherzen, gleich den Mücken, Dreh'n taumelnd sich in ihrem Strahl.

- O sonnt' ich doch in diesen Augen, Den Mücken gleich, mein Angesicht,
- O dürft' ich Lieb' aus ihnen saugen, Und wärmen mich an ihrem Licht.

### Gesundheit

auf den

### Sochwürdigen Grogmeifter von B\*n

ausgebracht bei einer Tafelloge z. w. G. ben 22. Mai 1785.

Die einst unsern Bund gebar; Einer hier in unser Runde Machte, daß sie glücklich war: Und wir Brüder freu'n uns all' Ihrer heut zum fünsten Mal.

Mühsam ist des Maurers Reise, Wo so mancher Irrwisch schleicht: Einer hier aus unserm Kreise, Brüder, machte sie uns leicht: Und der Eine ist, o seht, Der voran als Führer geht.

Schön ist's, wenn nicht bloß im Munde Stets der Brudername schwebt: Einer hier aus unserm Bunde Ist's, der uns ins Herz ihn gräbt: Dieser Eine, Brüder, ist, Der als Vater uns umschließt. Aechte Weisheit nur und Güte Sind der Vorrang der Natur; Einer hier in uns'rer Mitte Herrscht durch diese beiden nur. Der als Bruder uns regiert, Ist's, der unsern Bund auch ziert.

Unser Liebe, unser Freund Unser Vater, unser Freund Ist nur einer, der mit Würde Alles dies in sich vereint. Drum heil dem zu jeder Frist, Der uns Allen Alles ist!

# Gefundheit auf die beiden Lichter in Often.

Bwei Sonnen sind es, die wir preisen. Seht, in des Tempels Heiligthum Dreh'n Brüder sich in ew'gen Kreisen Planetengleich um sie herum.

Was wir zu pflanzen uns bemühten, Das keim' in ihrem Strahl und blüh'! Ihr Glanz vergülde diese Blüthen, Und ihre Wärme reise sie!

## Sehusncht eines Jiebenden.

Immerdar mit leisem Weben Schwebt dein süßes Bild vor mir, Und ein liebesehnend Beben Zittert durch die Seele mir.

Weg aus deinem Zauberkreise, Wo du mich so sest gebannt, Zog durch eine weite Reise Mich die Freundschaft auf das Land.

Hier im Mutterarm der schönen, Allerfreuenden Natur, Fehlt zum Allgenuß der Schönen, Herrliche, dein Kuß mir nur.

Halbgenossen glitt die Freude Ueber meinem Herzen hin, Die Natur im Frühlingskleide Seh' ich nur mit halbem Sinn.

Todt sind ohne dich die Fluren, Eine Wüste die Natur, An den Bäumen sind' ich Spuren Meiner heißen Sehnsucht nur. Menn ein liebesehnend Drücken Mich hinaus ins Freie zieht, Such' ich oft des Berges Rücken, Der dich meinem Aug' entzieht;

Bleibe dann, wie eine Büste, Starr nach dir hinsehend, steh'n, Seh' und seh', und mein', ich müßte Dich zu mir herüber seh'n;

Aber, still heraufgegangen Rommt der Mond statt deiner dann, Und ein inniges Verlangen Flammt in meiner Brust sich an.

Hin, ach, hin zu seinen Höhen Möcht' ich fliegen, und auf dich, Ach, auf dich herniedersehen, Und herniederschwingen mich.

### Lied,

#### in Abwesenheit des Geliebten ju fingen.

Teuthold, mein Trauter, ist gangen von hier, Wälder und Berge verbergen ihn mir; Sonst wohl erzielte noch fern ihn mein Blick: Winkt' ich, dann winkt' er mir wieder zurück.

Säh' ich ihn jett des Maimonds sich freu'n, Wäre die Hälfte der Freuden auch mein; Pflückt' er ein Blümchen, so pflückt' er es mir; Säng' er ein Liedchen, so säng' er es mir.

Säh' ich ihn wandeln im traulichen Wald, Hört' ich des Sehenden Seufzen gar bald: Liebend, alliebend umfing ich ihn dann, Schmiegt' an den Trauten mich inniglich an.

Hätt' ich, o hätt' ich doch Feengewalt, Mich zu verwandeln in jede Gestalt, Könnt' ich ihm spielen manch wunderlich Spiel, D, wie genöß' ich der Freuden so viel! Sing' er stilldenkend am kühlenden Bach, Schwämm' ihm ein Blümchen Vergißmeinnicht nach; Hascht' er das Blümchen, und nähm' es zu sich, Hätt' er in liebenden Händen dann mich.

Sucht' er im Schatten der Linde sich Ruh, Deckt' ich mit duftenden Blättern ihn zu; Sing' er auf Blumengesilden einher, Flög' ich als Schmetterling rund um ihn her.

Fügt er zu Büchern ins Kämmerlein sich, Sett' ich an's Fenster als Nachtigall mich, Sänge sein eigenes Liedchen ihm vor: Würd' er nicht lauschen und spitzen sein Ohr!

Brächte mein liebendes, sehnendes Ach Doch ein gefälliger Zephyr ihm nach! Wäre nur leicht und geflügelt mein Kuß, Brächt' er wohl stündlich ihm freundlichen Gruß.

### Gefundheit

auf die fehr ehrte. Schwefterlegen jur gefranten hoffnung, jum beiligen Joseph, ju den drei Adlern, jur Beftandigfeit und jur Bohlthatigfeit.

Unter unsers Bundes Schwestern lebe Schwesterliebe, die kein Unfall trennt, Und der Duldung Adlersittig gebe Ihnen Schutz, der ihre Hoffnung krönt!

Josephs Name glänz' an unserm Bunde, Wohlthun liebe die Beständigkeit, Und um die gesammte Schwesterrunde Schlinge sich das Band der Eintracht heut!

### Gesnudheit

auf Die fehr ehrm. Bruder Stifter Der Loge j. w. G.

Auf, Brüder, laßt uns jest den theuern Urhebern unser's Bund's ein Dankesopser seiern, Damit wir nicht dem Strome gleich, — Der klein am Quell, doch wasserreich In seinem Lause ward, sich nur mit großen Flüssen, Als wie mit seines Gleichen maß, Und seiner Quelle ganz vergaß, — Bon ihr zur Lehre hören müssen: "Du stolzer brüstest jeso dich; "Allein sag' an, was wär'st du ohne mich? "Drum wisse: Wer vergißt, daß er einst klein "In seinem Ursprung war, verdient nicht groß zu sein."

### Gesundheit auf Bruder &\*\*r,

ausgebracht bei einer Zafelloge ben 15. Auguft 1784.

Bem Edlen hier in unserm Kreise, Der, während wir so manche Maurerreise Auf eb'nem Boden ganz bequem vollbracht, Die Runde um die Welt gemacht, Der da, geführt durch alle Elemente, Vom Thau des Himmels und vom Blike mehr Als mancher Lehrling, der auch noch so sehr Von Feu'r und Wasser litt, uns sagen könnte, Und dessen ganze Fahrt, wo immerdar Der Tod ihn an aus hundert Schlünden gähnte Ein ewiges Memento mori war: Der aber auch dafür auf seinem schweren Pfade Auf zwei und siebzig volle Grade Dem Pole nahe rückte, und daher Die neidenswerthe Freude hatte, Daß er sich seinem Ziele mehr — Als mancher Maurer sich dem seinen — nahte; Der mit Begierde da nach jeder Spur Von Weisheit und von Menschenkenntniß haschte. Und die so mannigfalt'ge menschliche Natur Bald in dem höchsten Pute, und bald nur Im Neglige, wie beim Erwachen, überraschte;

Der in dem Bilde, das uns seine Hand Davon entwarf, auch nicht den kleinsten Zug versehlte, Und uns den Menschen, so wie er in jedem Land Ihn von Natur und Kunst gebildet fand, Rein, wie die Wahrheit selbst, vor Augen stellte; Kurzum dem Mann, der — wie sein Werk beweist — Als Meister um die Welt gereist, Dem, Brüder, wollen wir zu sernerem Gedeihen Der schweren Reisekunst dies Freudenseuer weihen, Und uns dabei der Hossung sreuen: Es schmed' ihm hier ein kleines Brudermahl In unsern milden Zonen besser, Als dort ein — wär's auch maurerisches — Mahl Bei einem Bruder Menschensresser.

## Schwesterngesnudheit,

ausgebracht bei einer Tafelloge 3. w. E. 1784.

Die Zeit, wo, Schwestern, uns und euch Ein Geist der Gleichheit wehte, Wo sich kein Frosch in seinem Teich Mehr als ein andrer blähte, Die gold'ne Zeit, wenn ihr sie kennt, Dort in dem alten Testament, Die soll durch uns auf Erden Einst wieder Mode werden.

Wir könnten aus Arkadien
Die Mode zwar verschreiben;
Allein ein Maurer, Schwesterchen,
Muß bei der Bibel bleiben;
D'rum, Schwestern, denkt mit uns euch sein
In jene Lebensart hinein,
Die unsre ersten Hirten,
Die Patriarchen, sührten.

Die Mädchen lebten da fortan Ein paradiesisch-Leben: Sie dursten sich um einen Mann Gar nicht viel Mühe geben; Wenn gleich kein Baron Abraham, Kein Herr von Jsaak um sie kam, So gab's doch an der Tränke Oft Männer und Geschenke.

Und kamen nicht sogleich im Trott Die Männer angeritten, So durste man wohl auch zur Noth Den nächsten besten — bitten: Miß Ruth, zum Beispiel, macht' es so; Sie legte sich zu Bot auf's Stroh, Und ist doch, wie wir lesen, Die Unschuld selbst gewesen.

Auch pflegte sich das Glück der Eh' Nicht so geschwind zu enden; Denn Schnellkraft sür Jahrhunderte Lag in der Männer Lenden: Was jeto kaum ein Fünsziger Mehr kann, hat als Fünshunderter Durch Buben, stark wie Riesen, Herr Abraham bewiesen.

Die Hausfrau wußte da nicht viel Von Zwang und Etikette, Und ging, so lang es ihr gesiel, Mit ihrem Mann zu Bette; Und war sie nun des Dinges satt, So konnte sie, wie Sara that, Dem Manne nach Belieben Ihr Mädchen unterschieben. Den Namen Schwester selbst erfand Der Patriarchen größter; Er war gen Pharao galant, Und hieß sein Weibchen Schwester: Und seit der Zeit wird jedes Weib, Dem der Gemahl zum Zeitvertreib Mehr Brüderchen vergönnet, Ein Schwesterchen genennet.

Mohlseil war alles desperat:

Man zahlte keine Zinsen,
Und kaust' ein ganzes Majorat
Um eine Schüssel Linsen;
Das schönste Weib sammt Unterrock,
Salt höchstens einen Ziegenbock,
Und Jungsern sah man bersten
Um einen Schessel Gersten.

I lebtet ihr nur, Schwesterchen, In diesen goldnen Tagen, Es würden da die zärtlichen Bapeurs euch nicht mehr plagen: Ihr wäret glücklich für und für: Statt Männerherzen würdet ihr Zuweilen Butter rühren, Um euch zu divertiren.

Es würd' euch da kein Dorat zwar Von Kuß und Liebe schreiben; Doch würdet ihr nicht ganz und gar Ununterrichtet bleiben; Ihr kämet darum doch an's Ziel, Und lerntet beides ohne viel Französische Strapaken Von Tauben und von Spaken.

Ihr dürftet da, vom Zwange frei, Nicht sorgsam kalkuliren, Wie weit es Wohlstandsregel sei, Den Busen zu verschnüren: Denn in dem Stand der Unschuld war Es Mode, bloß in Haut und Haar Herumzugeh'n auf Erden, Um drob nicht roth zu werden.

D'rum laßt uns bald mit Sac und Pack In diese Länder reisen: Bei Meister Judals Dudelsack Läßt sich's vortrefflich speisen; Dann wollen wir ohn' Unterlaß Aus Bater Noah's vollem Faß Ein lautes Salve geben, Und singen — ihr sollt leben!

### An herrn Blumaner,

bon 3. F. Ratioth.

Johannstein am Sparbach im Mai 1781.

Als, rings umpflanzt mit wolkenhohen Thürmen, Das stolze Wien mir aus den Augen kam, Und, vor der Glut der Sonne mich zu schirmen, Der Brühl mich drauf in seine Schatten nahm, Verschwur ich mich bei mehr als zwanzig Göttern Mit einem Eid: die Sonne sollte nicht Zum zweitenmal den Berg herüberklettern, Es läge denn das stattlichste Gedicht, So elegant, wie meines Wissens keiner Im deutschen Reich, als etwa Unsereiner Zu schreiben pflegt, an dich, o Freund! bereit. Doch da nun schon wir Dichter jederzeit Beim Laienvolk für Lügenschmiede galten, So ließ es denn auch meine Wenigkeit, So sehr ich sonst der Mann bin, Wort zu halten, Dem Handwerksbrauch zu Liebe, hübsch beim Alten; Denn wirklich hat bereits zum viertenmal Die kühle Nacht nun Flächen, Berg und Thal Und Feld und Wald mit Dunkel rings umhüllet, Und dennoch ist mein Eidschwur unerfüllet, Und blieb' es auch, hätt' ein Gewitter hier In's Gartenhaus mich nicht hereingeschrecket,

Und hätte nicht der Donner über mir Mein schlasendes Gewissen aufgewecket. So höre denn, was meine Neubegier Von Ort zu Ort auf meiner Fahrt entdecket.

So wie ich mich durch einen breiten Strom Von wallendem Getreide durchgewunden, Stand Medling da, wo Sänse, wie zu Rom Im Kapitol, am Thore Wache stunden. Von dannen ging's ganz sachte durch den Brühl, Wo plöklich jüngst der Rest von alten Mauern Auf einem Fels, zu dem man ohne Schauern Richt aufsehn kann, mir in's Sesichte siel. Hier hatten einst in jenen Ritterzeiten, Als man hierlands Begier und Muth zu streiten Roch höher hielt, als Wissenschaft und Witz, Viel Herzoge von Oestreich ihren Sitz.

Nun schlängelte die schmale Bahn sich mitten Durch Klippen sort und durch das frische Grün Des Wienerwalds, an Bächen, die mit Hütten Umzingelt sind, bis zu dem Ziele hin. Hier leb' ich nun so ziemlich abgeschieden Von eurer Welt und ihren Plackerei'n, Daß ich nicht weiß, wie's außer meinem Hain Indessen geht, ob Krieg ist oder Frieden.

Heut morgens, Freund! als kaum die Sonne sich Den Berg empor an meine Fenster schlich, Ging alsogleich die Reise nach der Klause Zum heil'gen Kreuz. Hier prangt vor der Karthause, Schön angelegt, ein Kreuzgang, der vielleicht

Wohl nicht so viel dem Weg zur Schädelstätte, Als einer Bahn zum Paradiese, gleicht; Denn links erhebt sich eine kleine nette Einsiedelei, mit Bäumen rings besetzt, Zur rechten winkt die niedlichste Kavelle Zur Andacht hin, wobei die schönste Quelle, Rein wie Krystall, ein Kasenplätzchen netzt.

Im Stifte selbst fand ich mit Mißvergnügen In einem Saal so manche Seltenheit Bei Spielwerk oft, das höchstens Kinder freut, Unordentlich wie Kraut und Rüben liegen. Nebst andern ragt ein schöngeschnitztes Chor Im Mittelpunkt des Tempels hoch empor, Das einst ein Monch, den, wie's so manchen gehet, Rein guter Geift zur Reimerei entzudt, Mit einer Art von Versen ausgeschmückt, Wovon mir noch das Haar zu Berge stehet. Lies sie nur selbst, kein Sylbchen ist verrückt: Psale Deo soli, sed voci parcere noli. Hic locus est flendi, locus est peccata luendi, Hic sta, nec cesses, venient post tempora messes Post fletum risus, mera gaudia, plus paradisus. Psalle, sed attento resonet nisi corde, memento Quod, licet os oret, frustra tua lingua laboret. Hic memor hujus eris, ne orando mente vageris Et ne quo fraudes, domini pia cantica laudes.

Noch hätt' ich dir, mein Bester! vielerlei Von Bonzenstolz, Verstellung, Gleißnerei, Unwissenheit und seisten Ordensbäuchen, Von kupfrigen Gesichtern und dergleichen Artikeln mehr sub rosa zu vertrau'n; Allein ich mag mir keinen Scheiterhausen Im Höllenpsuhl durch meine Zunge bau'n; Was hat denn auch ein Laie drauf zu schau'n, Ob Mönche sich kasteien oder sausen; Auch galoppirt bereits in vollem Lauf Die düstre Nacht in ihrem Trauerwagen, O Theuerster! den Horizont herauf, Und zwinget mich, dir Lebewohl zu sagen.

# An Herrn J. J. Ratschky.

3m Brachmonat 1781.

Bunf Monden lang, Un Faulheit krant, Lag meine Mähre Schon auf der Streu, Und ich dabei. Der Sport der Ehre War viel zu schwach; Was er auch stach, Ich streckt' und dehnte Mich aus, und gähnte, Und ward nicht wach. Ich sah den Maien Doch träumend nur, Das Jahr erneuen. Selbst die Natur Sprang aus bem Bette, Und zog sich an; Und in die Wette Erscholl ihr dann In lauten Schlägen Gesang entgegen. Doch Aug' und Ohr Blieb mir, wie vor,

Fest zugeriegelt, Als wären sie Mit Pech versiegelt. Die Harmonie Von hundert Chören Vermochte nicht Mich aufzustören, Rig dein Gedicht Mich aufgerüttelt: Ich las, und sieh! Die Lethargie War abgeschüttelt, Mein Kopf ward warm Und in dem Arm Kam mir ein Jucen Wie Fieberzuden, Und, Freund, für dich Ergossen sich Durch meine Finger Die kleinen Dinger Zur Antwort hier Auf das Papier.

Du, dem hienieden Das höchste Gut, Ein tanzend Blut Und frohen Muth Natur beschieden, Du machest dir Selbst öde Mauern, Wo Menschen trauern, Zum Lustrevier, Und malest mir Kirch' und Kapelle, Und selbst die Schwelle Am Kerkerthor So reizend vor, Wie in der That Wohl kein Prälat Den Kandidaten Den Aufenthalt Der Herr'n Kastraten Ex voto malt.

Allein der Bauer Sei noch so schön, D'rin wohnet Trauer. Dem Vögelchen Wird hinterm Gitter, War's auch von Gold, Der Zuder bitter: Viel lieber holt Es sich die Speise Mit Müh', und lebt Nach eig'ner Weise. Es flattert, strebt Nach Seinesgleichen: Du magst ihm Trank Und Futter reichen, Es härmt sich krank, Sieht seine Brüder In freier Luft, Hört ihre Lieder, Sieht aus der Gruft

Der Liebe Freuden, Und härmt sich ab In seinem Grab.

Bu solchen Leiden Verdammten sich Die Emigranten Der Menschheit, bannten Das all' von sich Was uns hienieden Ein guter Gott Bur Lust beschieden: Ihr täglich Brod Sind Sehnsuchtsblicke In's Vaterland, Das sie verbannt. Und nicht zurücke Die Armen läßt. Die, ach! so fest Ein Schwur gefangen, Und von der Welt Gesondert bält. Drum laß die Stangen Nur immerhin Von Golde prangen, So bleibt ihr Sinn Am Golde hangen.

D, glaube mir, Es würde dir Sar schlecht behagen, Durch einen Schwur Von der Natur Dich loszusagen, Und immerhin An jedem Sinn Ein Schloß zu tragen.

Bedenke nur, Mie die Natur Die Ueberläufer Der Menschheit straft. Ein blinder Eifer Gibt ihnen Kraft, Das inn're Treiben Der Menschlichkeit Zu übertäuben! Doch pflegt im Streit Den Geißelstreichen Rein Härchen breit Der Trieb zu weichen, Dem Seid' und Christ Gleich zinsbar ist. Was hilft all' Ringen Mit ihrem Fleisch? Wer kann sich keusch Und fühllos singen? Ein Opiat Wär' in der That In solchen Nöthen Viel besser, als Was durch den Hals, Den Wurm zu tödten, Den Kämpfern rinnt:

Wenn Leib und Seele In Flammen sind, Und durch die Kehle Noch Feuer rinnt, Wer kann da sagen, Ich habe mich Mit meinem Ich Herumgeschlagen? Was Wunder denn, Wenn sie im Bette Gespenster seb'n, Und in der Mette Das hohe Lied An Sulamith — Das uns're Zeiten So mystisch deuten -Im gleichen Ton, Wie Salomon, Herunter singen, Und oft dabei Nach Athem ringen?

Wie vielerlei Gefahren bräuen Der Phantasey, Wenn fromme Laien Dem Priesterohr In Schildereien Ganz ohne Flor, Abconterseien, Was sie verübt? Allein es gibt Noch mehr Gefahren: Ein Mädchen, kaum Von achtzehn Jahren, Spricht nur von Traum Und von Joeen, Läßt stotternd kaum Im Nebel sehen, Was sie gethan; Da muß der Mann Durch zwanzig Fragen Das gute Kind So lange plagen, Bis es die Sünd' Ihm so genau Wie Gerhard Dow, Im Kleinen malet. So angestrahlet Vom Schein der Luft, Muß nicht die Brust Ihm höher pochen, Und Wollust kochen? Ein Amtsgesicht In solchen Fällen Hilft wahrlich nicht, Sich zu verstellen. Rein Ordenskleid Hemmt da das Bäumen Der Menschlichkeit, Und des geheimen Verlangens Spur Glüht auf den Wangen Bu deutlich nur,

Dich hält, Natur!
Rein Eid gefangen,
Rein Stapulier
Und kein Brevier
Bannt deine Triebe.
Der Arme hier
Berdammt die Liebe,
Und glüht von ihr,
Erwehrt sich kaum,
Selbst in den Sünden
Sie schön zu sinden.

Ein Busenbaum
Zwar ahnet kaum
Das Echaussiren
In diesem Fall;
Denn judiziren
Muß nun einmal
Er über jeden
Gewissensfall:
Drum hat er jeden,
Wie sich's gebührt,
Bei'm Sündenwägen
Privilegirt.
Von Amtes wegen,
Weil ihn aus Pflicht
Der Kißel sticht.

Kraft dieser Lebre Die stets zur Ehre Der Menschheit ist, Bestimmt und mißt

Ein Kasuist Auf seiner Elle Die Sündenfälle Dhn' alle Fahr. Und darf sogar Ohn' Angst und Grauen Der Sünderin In's Antlit schauen, Die Sünde kühn Unatomiren. Mit Seel' und Sinn Sich drein verlieren. Darf, ohne Scham, Dir jeden Schlamm Von Lust filtriren. Noch nicht genug, Er kann ein Buch, Wie Sanchez, schreiben, Und seinen Sinn Zum Lustpfuhl in Die Schwemme treiben, Der gute Mann Wird ohne Schaden Darin sich baben. Und bleibt — ein Schwan:

Genug für igt! Denn sieh, es schwigt Schon Roß und Reiter. Auf einem Ritt Bei solchem Schritt Kömmt man nicht weiter. Audem sind ja
Die Verschen da,
Die kleinen Dinger
Dir, traun! von je
Gar bösliche
Gedankenzwinger.
Und Schritt vor Schritt
In dem Gebiet
Einher zu reiten
Ermüdet sehr;
Es auszureiten
Schickt es sich mehr
Zum Galoppiren,
Als zum Trottiren.

## Prolog an das Publikum.

Auf Die Antunft Bins VI. in Bien.

1 7 8 2.

Parum sonst Kaiser zu den Päpsten kamen, Ist sonnenklar; allein warum, Frägt Jedermann, kehrt jett der Fall sich um? — Man frägt und denkt nicht an die Namen! Man frage: Wer kömmt? und zu Wem? Und sieh', gelöst ist das Problem!

Ein Pius kömmt, der seine Kronen Zur Ehre Gottes und der Menscheit trägt, Der weiß, wie gut das Wohl der Nationen Sich mit den Rechten seines Stuhls verträgt, Der weiß, daß Menschenrecht und Recht der Thronen Viel älter sind, als je ein Recht der Kirche war. Und daß er selbst — den auch ein Weib gebar — Eh' Mensch und Unterthan, als Glied der Kirche war, Der weiß, wie scharf Gott selbst — denn wer extennte Den Anwalt Gottes sonst an ihm? — sein Reich Von jenem hier auf Erden trennte; Ein Pius kömmt, der, seinem Meister gleich, Den Mammon gern aus Gottes Kirche triebe, Und wenn sie auch so arm, als sie gewesen, bliebe! — Ein Mann, der das Gesetz der Liebe, Das Gott der Kirche gab, im Berzen trägt, Der, wenn er Menschen sieht: sie, eh' er frägt: Seid ihr getauft und glaubt ihr? — liebet, Und ihnen Gutes thut; der diese göttlichste Der Menschentugenden nicht lehrt bloß — sondern übet; Dem Menschenglud das Heiligfte hienieden ist, kurz, der eh' seiner Bürde Entsagte, eh' er sie zur Bürde Der Menscheit werden ließe. So ein Mann — So einer — benn auf einen anbern kann Sott niemals seine Kirche bauen, Noch ihm dazu die Schlüssel anvertrauen — So einer also kömmt — zu Joseph, der In einem Jahre seines Reiches mehr Bum Wohl der Menschen that, als der Regenten viele, Die man die Großen hieß, an ihres Lebens Ziele Wohl kaum gethan; zu Joseph, der die Wand, Die uns von unsern Brüdern trennte, Zerriß, und Menschen — Menschenrechte gönnte; Der eine Anzahl Mönche, weil er fand, Daß Psalmodiren von dem Land Nicht, wie man einst geglaubt, den Hunger wende, Den Feind nicht schlägt, und daß der Mensch die Hände Nicht bloß zum Essen hat, zur Mitarbeit verband; Der's ungerecht, unmenschlich fand; Daß Menschen, in der Sünd' empfangen, Wie wir, dem Fluch: im Schweiß des Angesichts ihr Rrph

Zu essen, sich entzieh'n; der junger Mädchen Noth Beherzigte, die, ach! lebendig tobt.

"Ehrt eurer Fürsten Wort, und folgt mir nach!"— Bu diesem edlen Zwede nur Wird er Gebrauch von jener Gabe\* machen, Womit so überreichlich die Natur Ihn ausgesteu'rt. — Und hat er nun die Schwachen Sestärkt, die Zweisler überführt, Daß sein Zwed edel war, o wie zufrieden wird Er dann — belohnt mit dem Gefühl des Weisen Nach einer edlen That — nach Rom zurücke reisen.

<sup>\*</sup> Die Gabe der Beredsamkeit, weswegen ihn die Italiener il Persussore nennen.

O nein, von allen den Vielleicht Ist kein's, das einem Mann, wie Pius, gleicht.

Er kömmt, er kömmt, um seinen besten Segen Auf das, was Joseph für die Menschheit that Und was er thun noch wird — zu legen: Er kömmt in unsre Kaiserstadt Sich über das, was Joseph that, zu freuen Und Hand in Hand den heil'gen Bund, In dem die Kirche stets mit ihren Schützern stund, Mit Deutschlands Joseph zu erneuen!

Er kömmt nicht, um auf Kaisersatzungen Sein Siegel, das in Rom nur gilt, zu drücken, Wohl aber segnend dem die Hand zu drücken, Der sie gemacht, und seine Gläubigen Durch eig'nes Beispiel zu belehren, Wie man ein Kaiserwort verehren Und schähen soll. Und wenn er ja Sein Anseh'n geltend macht, so ist's gewiß nur da, Wo kleine überschwache Seelen Sich mit Sewissenszweiseln quälen.

Die oft, vor lauter Glauben blind, Nicht wissen, wem es zukömmt, zu befehlen, Und wem sie zu gehorchen schuldig sind, Zu diesen wird er sagen: Wißt, Daß eures Fürsten Wort zu ehren, Verdienstlicher in Gottes Augen ist, Als wenn ihr hundertmal mir den Pantossel küßt! Der selbst, zu dessen heil'gen Lehren Ihr euch bekennt, war Unterthan, und sprach: "Ehrt eurer Fürsten Wort, und folgt mir nach!"— Zu diesem edlen Zwecke nur Wird er Gebrauch von jener Gabe\* machen, Womit so überreichlich die Natur Ihn ausgesteu'rt. — Und hat er nun die Schwachen Sestärkt, die Zweisler überführt, Daß sein Zweck edel war, o wie zufrieden wird Er dann — belohnt mit dem Sesühl des Weisen Nach einer edlen That — nach Rom zurücke reisen.

<sup>\*</sup> Die Gabe der Beredsamteit, weswegen ihn die Italiener il Persussore nennen.

Rein Schuster lehrt, Und kein's, von Riemen Gebläut, mit Striemen Nach Hause kehrt! Wenn in den Schulen Nicht Worte mehr In Schlaf sie lullen: Rein Schulfuchs mehr Im Lehrsaal poltert, Und Jungen da Mit Barbara Celarent foltert; Wenn eure Knaben Erst Bärte haben, Die Mägdelein Erst klüger sein, Und denken muffen, Ch' ihr sie könnt, Von euch getrennt, In's Kloster schließen; Wenn euern Kindern Nicht Waisennoth Und Habsucht droht, Und Filze nicht Ihr Erbe plündern; Wenn vor Gericht Die Unschuld nicht Auf Foltern heulet, Und dann dem Tod Auf dem Schaffot Entgegen eilet; Indeß, geheilet,

Der Bösewicht Bon stärkern Sehnen Der Folter lacht, Und neuer Thränen Sich schuldig macht.

Wenn sie euch Sprossen Und Enkel aab. Die auf ihr Grab Ihr Thränchen goffen; Wenn diese Zweige Euch manche Reiche Verbrüderten. Die, euch zu schirmen, Wenn Feinde stürmen, Als Mauern, stehn; Und wenn sie den, Den Sohn sie hieß — Ihr bestes Erbe — Euch hinterließ, Damit kein Sprößchen, Das sie gesä't, Für euch gesä't, Im Reime fterbe; Wenn er die Sprößchen Zu Bäumen zieht, An deren Blüth' Und Früchten sich Einst dankbarlich Noch eure Knaben Und Enkel laben: Sprießt all' die Fülle

Des Guten euch In Josephs Reich, So nehmt's in Stille, Genießt es frei. Und seht dabei, Mit Dank im Blicke, Auf die zurücke, Die dieses Feld Mit reichem Samen Für euch bestellt, Und dies erhält Theresiens Namen Viel länger als Das Deklamiren Und Parentiren Aus vollem Hals, Und all' die Blättchen Der Herr'n Boetchen, Die heut man liest, Und — dann vergißt. Ein schlecht Gedicht Vermehrt die Summe Von ihrem Ruhme Wahrhaftig nicht; Ihr büßt den euern Dabei nur ein: Drum stellt bas Leiern Bei Zeiten ein; Und laßt es lieber Dem Dichter über; Der wird von ihr Die Nachwelt lehren.

Wollt ihr sie ehren, So danket ihr; Das könnt ihr alle. In diesem Falle Ist Dank euch Pflicht — Das Leiern nicht!

### Der Mann

am

#### letten Zage feiner Buniche.

Bie naht, sie naht die süße Stunde, Bom bängsten Wunsch nur langsam hergeführt, Die Lieb und Lust in ihrem schönsten Bunde An mir und ihr erblicken wird. Hernieder, Tag, auf deiner Fahrt, hernieder, Der du noch zwischen mir und meinem Glücke stehst, Und Sonne, du schließ deine Augenlieder, Du bist nur schön, wenn du zu Bette gehst. Herauf, o Nacht, auf deinem Sternenwagen, Bom stillen Mond herangeführt, Ha, würde Dir, was mir heut werden wird, Du würdest deine Rosse außer Athem jagen.

Was alles ich in meinen Jünglingstagen Mir von Genuß und Freude phantasirt, Dies alles und weit mehr noch, wird Heut Wirklichkeit. — O gaukelt immerhin Ihr Traumideen jener Zeit, Um meinen heißen, liebetrunknen Sinn, Ihr werdet heut zur Wirklichkeit. Wollt ihr sie ehren, So danket ihr; Das könnt ihr alle. In diesem Falle Ist Dank euch Pflicht — Das Leiern nicht!

#### Der Mann

am

#### lesten Zage feiner Buniche.

Bie naht, sie naht die süße Stunde, Bom bängsten Wunsch nur langsam hergeführt, Die Lieb und Lust in ihrem schönsten Bunde An mir und ihr erblicken wird. Hernieder, Tag, auf deiner Fahrt, hernieder, Der du noch zwischen mir und meinem Glücke stehst, Und Sonne, du schließ deine Augenlieder, Du bist nur schön, wenn du zu Bette gehst. Herauf, o Nacht, auf deinem Sternenwagen, Bom stillen Mond herangeführt, Ha, würde Dir, was mir heut werden wird, Du würdest deine Rosse außer Athem jagen.

Was alles ich in meinen Jünglingstagen Mir von Genuß und Freude phantasirt, Dies alles und weit mehr noch, wird Heut Wirklickfeit. — O gaukelt immerhin Ihr Traumideen jener Zeit, Um meinen heißen, liebetrunknen Sinn, Ihr werdet heut zur Wirklichkeit. Mit euch, mit euch gieß' ich den Becher Der Lust, aus dem mir armen Zecher Sonst immer Nahrung neuen Durstes quoll, Mit euch gieß' ich ihn heute schäumend voll, Und halt' ihn hoch empor, und seh' ihn an, Bis mir vor Trinkbegier die Lippen glühen; Und will schon Geist und Seele mir entsliehen, So häng' ich mich mit beiden Lippen dran, Und trink' — und krachten alle Pole, Und brennte Höllenseu'r mir an der Sohle, Und stürzten Erd' und Himmel mit Gebraus — Bei Gott! — ich tränk' ihn aus!

### Bittshrift

her

verwittweten Erzherzogin Austria an ihren neuen Gebieter

Leopold II.

Bei mir willkommen, theuerster Gebieter, Gatte, Freund und Herr! Mit kindlichem Vertrauen Harrt eine neue Gattin dein, Um künstighin auf dich allein Ihr Glück und Heil zu bauen.

Du, den die Vorsicht mir erkor Zum Herrscher, öffne Herz und Ohr Anjezo meinen Bitten: Ich habe viel durch Mißgeschick, Durch Mißverstand und Feindes Tück' In kurzer Zeit gelitten.

Das Hemd ist zwar, wer Wirthschaft kennt Und sie versteht, das Fundament Bon jeder Garderobe; Drum zog man mir vor kurzer Frist (Weil's Hemdewechseln Mode ist) Ein neues an zur Probe. Doch ist dies neue Unterkleid Mir hier zu eng und da zu weit, Und will am Leib nicht passen: Es halten weder Naht noch Stich, Und allerorten, ach, muß ich Es jest schon slicken lassen.

Mein Hauptschmuck, der so präcktig stand, Die kaiserliche Kron' entschwand Mit meines Gatten Leben: Dies Kleinod, ob es gleich anjett, Ein Fürstenhaupt mehr ziert als schützt, Kannst du mir wiedergeben.

Allein der allerschönste Schmuck, Den jemals eine Fürstin trug, Ist der von Laudons Händen Mir neugewundne Lorbeerkranz: O laß zu meines Hauptes Glanz Nur diesen mir vollenden!

Mein Zobelmantel, welcher groß Und weit um meine Schultern floß, Hing fest an einer Spange Und sieh, die seste Spange bricht, Zwar fällt darum der Mantel nicht Und decket mich noch lange;

Doch konntest du (wenn jeto nicht Mein Mund vielleicht zur Unzeit spricht) Mir füglich noch daneben Zum Wechsel für die Jahreszeit, Ein neues zweites Mantelkleid Von Gros de Naples geben.

Der Schmuck, der in mein fliegend Haar Mir rückwärts eingeflochten war Mit Gold= und Silberbändern, Bestand aus Steinen, groß und ächt, Nur die Façon war alt und schlecht, Drum wollte man sie ändern.

Zwar Ungemach und Mißverstand Bestimmten meines Gatten Hand, Ihn, wie er war, zu lassen: Doch theilen selbst die Herr'n, die mir Den Schmuck einst gaben, gern mit dir Die Müh', ihn umzufassen.

Und meine Brüßler-Schürze hat Man mir durch schimpslichen Verrath Gar von dem Leib gerissen Bis auf ein kleines Doppelband, Daran wirst Du mit kluger Hand Sie wieder knüpsen müssen.

Drum nimm, o edler, theurer Mann, Dich einer armen Gattin an, Die dir entgegeneilet, Und willig all' ihr Hab' und Gut Ja, thut es Noth, ihr Herzensblut Mit dir, Geliebter, theilet.

## Der Aberglaube.

Rach dem Frangöfischen.

Ein Mann, dem eine Maus des Nachts den Schuh zerbiß, Erzählte einst dem weisen Kato dies, Als ein Ereigniß, das ihn sehr geängstigt hätte. Darüber, Freund, legt ruhig euch zu Bette, Sprach Kato; denn das Wunder wär' Um zehnmal noch bedenklicher, Wenn euer Schuh die Maus gebissen hätte.

## Schwesterngesundheit,

ausgebracht bei einer Zafellege g. w. C.

am 30. Jänner 1785.

Jöret, Schwestern, unser Flehen, Und erbarmt euch unsrer Noth: Stillet unsre Liebeswehen, Und beschließt nicht unsern Tod,

Ach, erhöret unsern Jammer, Lindert einmal unsern Schmerz; Hör't nur, wie der Logenhammer, Klopft und pochet uns das Herz!

D! verschmäht uns Maurer nimmer; Die Natur, die niemals lügt, Schuf den Kitt, der uns auf immer Fest mit euch zusammenfügt. Wißt, es ist der Maurerorden Einer Männerschule gleich: Was wir da gelehrt sind worden, Lernten wir ja nur für euch.

Auf der Maurerreise bücken Wir uns nur vor euch so tief, Und ein sanstes Händedrücken, Schwestern, ist der Maurergriff.

Will uns eure Zunge lästern, So bleibt unsre ungerührt; Denn man hat bloß darum, Schwestern, Einst den Mund uns sigillirt.

Unser Teppich selbst, an Lehren Und Geheimnissen so reich, Predigt, solltet ihr ihn hören, Unaushörlich uns von euch.

Nimmer wird uns, Schwestern, nimmer Unsers Flammensternes Schein Etwas anders, als der Schimmer Eurer holden Augen sein.

Denn der Mond in seiner Lage Und die Sonn' in ihrer Pracht Prophezeih'n uns Lieb' am Tage. Und ein Doppelhorn bei Nacht. Selbst bei Taseln, da, wo euer Der Prosane meist vergißt, Weih'n wir euch ein eigen Feuer, Welches unsre Mahle schließt.

### An die Schwestern.

Achwestern, laßt's euch nicht verdrießen, Daß uns keine essen sieht; Danken würdet ihr uns müssen, Wüßtet ihr, warum's geschieht.

Solltet ihr das Wunderbare Uns'rer Tasellogen seh'n, O so glaubet mir, die Haare Würden euch zu Berge steh'n.

Drachenzungen, Kröteneier, Faul und stinkend, wie die Pest, Alles, was beim Höllenfeuer Satan selber kochen läßt.

Seine feurigen Pokale, Und der Schwefel, der drin brennt, Wären gegen uns're Mahle Noch ein fürstlich Traktament.

Hört, wir sitzen in der Runde, Essen mit dem Maul — o weh! Was wir käuen, wird zur Stunde Uns im Mund zum — Frikassee. Wir zerschneiden, was wir finden, Schonen keines Taselstücks; Ach, und aus der Schüssel schwinden Uns die Speisen Augenblicks.

Selbst die Teller, glaubt's, ihr Schönen, Rizen wir nicht selten wund; Das Gefrorne wird zu Thränen, Und zergeht uns in dem Mund.

Doch das Schrecklichste aus allen Würde unser Trank euch sein; Denn bei ächten Maurermahlen Trinkt man nichts — als Bier und Wein.

Was uns eingeweihte Zecher Selbst oft Wunder nimmt, ist das: Uns're Flaschen haben Löcher, Doch der Wein rinnt — nur ins Glas.

Was ihr ohne Schrecken sehen Rönntet, wäre dies allein, Daß wir euerm Wohlergehen Immer auch ein Gläschen weih'n.

# An eine Sinde jn p\*\*\*.

Piebe Linde, du vor allen Bäumen Meinem Herzen lieb und werth! Dank dir, daß du meinen Liebesträumen Schutz und Schatten oft gewährt.

Ach, wie wohl that's, wenn dein heilig Schweigen Oft in trauten Arm mich nahm, Und herab aus deinen dunkeln Zweigen Liebesschauer auf mich kam!

Dich ernähr' und pflege Mutter Erde Lange noch in ihrem Schoos! Blühe, wachse, und gedeih' und werde, Werde noch einmal so groß.

Daß den Wandrer Schauer einst durchsahren, Wenn er deine Größe sieht, Und ein Jüngling noch nach hundert Jahren Liebgedrungen zu dir flieht.

Doch, daß künftighin auch, liebe Linde, Gute Mädchen hold dir sei'n, Sieh, so schneid' ich hier in deine Rinde Meines Mädchens Namen ein. Jünglinge und Mädchen werden kommen, Ihre Namen dir zu weihn; Und von nun an wirst du allen frommen Edlen Seelen heilig sein.

Will dein Herr dereinst ins Grab dich senken, Werden ihm die Namen dräu'n, Schaudernd wird an seine Lieb' er denken, Und gerührt — dich nicht entweih'n.

#### An \*\*\*;

bei Neberreichung eines Paars weißer Sanbichuhe.

Weiß ist die Farbe der Freude, Weiß der Unschuld Gewand, Und diese Farbe bekleide Immerdar Herz dir und Hand!

Aber es würde mich schmerzen, Trügst du nicht länger dies Pfand Meiner Verehrung im Herzen, Als du es trägst an der Hand.

#### An Alzinger;

bei Burudfendung eines weißen Schnupftuches.

Dier schick' ich dir den seltnen Freund zurücke, Dem nie ein Freund auf Erden glich, Der, wenn er bei dir war — so wenig als die Fice Von beinem Rock — von beiner Seite wich, Der, wenn du oft in heißen Prüfungstagen Dein schweres Dichterkreuz, woran Du nun als Heiland hängst, ben steilen Berg hinan Bis hin zur Schädelstadt des Ruhms getragen, Den blut'gen Schweiß, der dir dabei entrann, Wie Sankt Veronika, dir von der Stirne wischte, Den treuen Freund, in dessen Schoos, Wenn dir das Schicksal Schmerz in deine Tage mischte, So manche Thräne deines Rummers floß, Der jeden deiner Seufzer hörte, So willig stets an beine Lippe kam, Und all den Unrath von dir nahm, Der dir den Kopf'so manchen Tag beschwerte; Den Freund, der, wenn was zu vergessen war, Bei dir den treuen Mentor machte, In manchen Fällen für dich dachte, Wo du vergaßest, ja, vor dem sogar Rein Fleckchen an dir sicher war;

Rurz, den Getreuen, der sich würdig machte, Am schönsten Mädchenbusen nun Für seine Dienste auszuruhn, Und den du, ob du gleich ihm viel zu danken hast, So schändlich jüngst bei mir vergaß'st, Den so verdienten Freund, o Lieber! schicke Ich dir — in deinem Schnupftuch — hier zurücke.

#### Die Wahl.

An Frau Jojepha bon \*\* jum Geburtstage.

Einst stritten Cybele und Zeus sich in die Wette. Wer an ber Menschen Glud mehr Antheil hatte, Die Gattin, oder Mutter? Jupiter War für die gute Gattin mehr, Und Cybele ereiferte sich sehr, Daß für der Menscheit Glud und Ehre Die gute Mutter wichtiger, Als eine gute Gattin wäre. Nun gut, sprach Jupiter, wir wollen seh'n, Wer Recht behält! So laß uns denn Von neugebor'nen Mädchenseelen Gin Paar der Besten zum Versuche mählen; Ich suche mir das beste Mädchen aus, Und mache dir die beste Frau daraus; Und meines soll, rief Cybele, die Gaben Der besten Mutter alle haben. — Sie wählten beide aus der Mädchen Bahl, Doch wußte keines von des andern Wahl; Und jedes sah mit innigem Bergnügen Den Reim des Siegs in der Gewählten liegen. Bur besten Frau für einen edlen Mann Buchs Zeus' Gewählte nun heran. Und die der Cybele versprach nicht minder, Die beste Mutter ihrer Kinder

Ob dem Erfolg, den beider Wahl verhieß, War jedes seines Siegs gewiß. Raum war nun Zeus' Gewählte Frau, So führt' er Cybelen, von stolzem Selbstvertrauen, Bu seinem Meisterstücke hin zur Schau, Und wies ihr da das Muster aller Frauen. Die Göttin fuhr zurück mit schüchternen Geberden, Doch faßte sie sich bald, und sprach: Laß erst die Meine Mutter werden, Eh' geb' ich, Stolzer, dir nicht nach! Sie ward's; da führte, voll Entzücken, Die Göttin Jupitern dahin, Und zeigte lächelnd seinen Bliden Die holde Kinderpflegerin. Wer, sprach sie, hat nun hier verloren, Du siehst in Einer Beides bier: Die du zur Gattin dir erkoren, Wählt' ich zur besten Mutter mir! — Und beide sah'n im schönsten Bunde Die Mutter mit der Frau vereint, Und beide segneten die Stunde, Die ihre Wahl in dir vereint.

## 3 nhalt.

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Glaubensbekenniniß eines nach Wahrheit Ringenden                    | 5     |
| An die Muse                                                         | 15    |
| Gebet eines Freimaurers                                             | 17    |
| An die Weisheit                                                     | 23    |
| Das Mädchen an ihren Spiegel                                        | 27    |
| Wunderseltsame Klage eines Landmädchens in der Stadt                | 29    |
| Auf die Einweihung des neuen Tempels der Loge zur wahren Eintracht, |       |
| den 7. Februar 1783                                                 | 33    |
| Joseph der Zweite. Borgelesen bei bessen Namensseier 1783           | 36    |
| Auf den hochw. Großmeister von B'n                                  | 40    |
| Empfindungen, als Br. J. von S***s der Loge einverleibt ward        | 44    |
| Gile des Lebens                                                     | 46    |
| In und Du                                                           | 47    |
| Die Buchdruderfunft                                                 | 49    |
| Die Donaufahrt                                                      | 53    |
| Aufmunterung zur Lieb' und Lebensfreude                             | 59    |
| Lieb der Freiheit                                                   | 62    |
| Wunder der Liebe                                                    | 64    |
| Maurertugend                                                        | ' 65  |
| Der Hausherr und die Schwalbe                                       | 68    |
| Das Mädchen und ber Bogel                                           | 70    |
| Die letten Worte eines Sterbenden                                   | 72    |
| Der Feigenbaum und ber Weißdorn                                     | 78    |
| An die Rosennähterin                                                | 74    |
| Minmonals Maris II                                                  |       |

#### 

|                                                                  | Seite       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Der Geighals                                                     | . 75        |
| Rantate. Am vierten Constitutionsfeste z. w. E. 1784             | . 76        |
| Trinklied                                                        | . 81        |
| An Born                                                          | . 82        |
| Am Geburtsfeste ber Gräfin G. von I"                             | . 83        |
| Widersprüche ber Liebe                                           | . 84        |
| Tischlied                                                        | . 86        |
| Died eines Landmanns über ben Fluch: Im Schweiß feines Angeficht | : <b>\$</b> |
| fein Brod zu effen                                               | . 87        |
| An die Donau                                                     | . 91        |
| Meine Wünsche                                                    | . 93        |
| Der Rechenmeister Amor                                           | . 95        |
| Die geschminkte Rose                                             | . 97        |
| Die Berwandlung                                                  | . 99        |
| An das neue Jahr 1783                                            | . 100       |
| Eingang bes fünften Gefangs bes Mädchens von Orleans             | . 105       |
| Brief eines ftrengen Baters an seinen Sohn                       | . 107       |
| Der Büchersammler                                                | . 108       |
| An Mademoiselle Jaquet, als Sara im Hollander                    | . 109       |
| An den Mond                                                      | . 110       |
| Der Bod und die Ziege                                            | . 113       |
| An Herrn Joseph Edlen von Reger                                  | . 116       |
| An den Teufel                                                    | . 118       |
| An die deutschen Dabchen                                         | . 122       |
| An den Magen                                                     | . 127       |
| O-Taheiti. An Georg Forster                                      | . 131       |
| Unterhaltungstalender eines jungen Wiener Herrchens              | . 135       |
| An die Sonne                                                     | . 136       |
| An die Langeweile                                                | . 142       |
| An den Wind                                                      | . 145       |
| Kantate, dem hochwürdigen von B*n                                | . 149       |
| Zum Schlusse der Lehrlingsloge                                   | . 151       |
| Bei Eröffnung der Meisterloge                                    | . 152       |
| Zum Schlusse ber Meisterloge                                     | . 154       |
| Tafellied                                                        | . 158       |
| Tafellied, gejungen bei einer Tafelloge z. w. E                  | . 15        |
| Tafellied, bem hochw. Großmeister von B'n                        | . 15        |
| Zum Schlusse der Tafelloge                                       | . 150       |
|                                                                  | . 16        |
| Kettenlied, gesungen am St. Johannissesse                        | . 10        |

#### 5

|                                                                          | Seite           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rettenlied                                                               | 162             |
| Rettenlied, am Geburtsfeste des hochwürdigen Großmeisters von Ben        | 163             |
| An meinen lieben P*                                                      | 164             |
| Der Bater als Nebenbuhler seines Sohnes                                  | 170             |
| Lob des Ochsen                                                           | 173             |
| Gegenstüd zu Bürgers Lied: Herr Bachus ist ein braver Mann u. f. w.      | 176             |
| Rettenlied für den Fasching                                              | 180             |
| Gesundheit auf den Raiser                                                | 182             |
| Lob des Gfels                                                            | 183             |
| Lob des Schweins                                                         | 185             |
| Gesundheit auf die Obern des Ordens                                      | 187             |
| Freude des Wiedersehens                                                  | 189             |
| Mein Syftem                                                              | 191             |
| Minna's Augen                                                            | 194             |
| Gesundheit auf den hochw. Großmeister von Ben                            | 195             |
| Gesundheit auf die beiden Lichter in Often                               | 197             |
| Sehnsucht eines Liebenden                                                | 198             |
| Lied, in Abmefenheit des Geliebten ju singen                             | 200             |
| Gesundheit auf die sehr ehrwürdigen Schwefterlogen zc                    | 202             |
| Gesundheit auf die fehr ehrw. Brüder Stifter                             | 203             |
| Gesundheit auf Bruder F**r                                               | 204             |
| Schwesterngesundheit                                                     | 206             |
| An Herrn Blumauer, von J. F. Ratichty                                    | 210             |
| An Herrn J. F. Ratichty                                                  | 214             |
| Prolog an das Publikum. Auf die Ankunft Pius VI. in Wien 1782            | 224             |
| Beitrag zu den Leichengedichten auf den Tod Maria Theresias              | 229             |
| Der Mann am letten Tage seiner Bunfche                                   | 235             |
| Bittschrift ber verwittweten Erzherzogin Auftria an ihren neuen Gebieter |                 |
| Leopold II.                                                              | 237             |
| Der Aberglaube                                                           | 240             |
| Schwesterngesundheit                                                     | 241             |
| An die Schwestern                                                        | 2 <del>44</del> |
| An eine Linde zu P***                                                    | 246             |
| An ***, bei Ueberreichung eines Paars weißer Handschuhe                  | 248             |
| An Alginger, bei Zurüchjendung eines weißen Schnupftuchs                 | 249             |
| Die Wahl. An Frau Josepha von *** zum Geburtstage                        | 251             |
| O O O O                                                                  |                 |



# Alons Blumauer's

# gesammelte Schriften.

Neueste Besammtausgabe in 3 Theilen

mit dem Bildnisse des Verfassers

und

neun humoristischen Illustrationen von Th. Hosemann.

Dritter Theil.

Stuttgart.

Rieger'iche Verlagsbuchhandlung.

1871.



#### Jehren an ein Mädchen.

Mädchen, schaue nicht zu viel Auf jeder Mode Fragenspiel! Ein Mädchen, bas nur Blonben mißt, Und dessen Buch der Spiegel ist, Dem ob dem Put der Nachbarin Vor Aerger beibe Baden glüb'n, Das wird ein Mühlstein für ben Mann, Mit dem er lang nicht schwimmen kann. Und schüttelt er den Mühlstein dann Bom Hals, so trägt ber arme Tropf Erst noch viel schwerer auf dem Kopf; Denn so ein Weiblein putt sich bann Aus fremdem Sädel, und dem Mann Wächst ob des Mädchens Ziererei Manch zentnerschweres Hirschgeweih, Wovon man hier in uns'rer Stadt Gar manches schöne Beispiel hat. Für's Zweite, Mädchen, liebe den, Den du zum Mann dir auserseh'n; Denn wer nur freit um's liebe Brod, Stirbt an der Liebe Hungersnoth.

Die Frausucht auch zu dieser Frist Bei Mädchen eine Seuche ist: Darob sieht manche jeden Mann Als einen Mädchenheiland an. Der sie vom Jungsernfluch erlöst, Und sich an's Chireuz nageln läßt, Drum hüte bich vor dieser Best. Und so ein Mann sich finden läßt, Der bein begehrt, so sehe nicht Dem Freier bloß nur ins Gesicht: Denn wiß, daß oft ein böser Mann In Engelslarve steden kann. Auch weile nicht bein Auge nur, Auf Rock und Weste und Frisur. Sieh lieber zu, ob dir der Mann Im Schlafrock auch gefallen kann; Auch schiele nicht nach seinem Sack, Wie voll er ihn wohl haben mag, Noch ob auf seinem Amtsdefret Ein Vierteldukend Nullen steht: Denn ach, kein Krämer in der Welt Verkauft bir Glück um all' bein Geld. Doch nimm ihn scharf ins Aug', ob nicht Dein Reiz ihm so ins Auge sticht, Als wie, wenn ihn der Hunger drückt, Er hin auf einen Rostbeef blict. Denn wisse, so ein Vielfraß hat In kurzer Zeit dich übersatt, Und bald wird deiner Magd Gesicht Für ihn ein niedliches Gericht. Die Liebe nur für ihren Mann Des Weibs Genuß so würzen kann,

Daß dieser ihm, wie's liebe Brod, Nie ekel wird bis an den Tod. Nur in der Liebe Feld gedeiht Das Blümchen — Chstandsseligkeit: Wenn die das Chbett tapeziert, Dem Mann barin nie ekel wird. Wo Liebe sich mit Liebe paart, Da wird das Chstandsjoch nicht hart. Wenn Mann und Weib mit gleichem Sinn, Un ihrem Chewagen ziehn, So daß die Wage d'ran nicht leicht Aus ihrem Gleichgewichte weicht; Wenn Liebe dann der Fuhrmann wird, Der nachschiebt und die Räder schmiert. So geht's gar flink und leicht einher, Und hätten sie auch noch so schwer. Rein Berg ist rauh, kein Steg ist bart, Und frisch und munter geht die Fahrt Durch's Leben, bis des Todes Hand Das liebe Bärchen ausgespannt — O möchte doch das Leben dein So einer Lustfahrt ähnlich sein!

#### Die Sehnsuchtsthräue.

Bänglich wird mir, und der Minne Leiden wachen auf in mir; — Rinne, warmes Thränchen, rinne, Sieh, noch viele folgen dir.

Warum weilet ihr so lange An den Augenwimpern mir? Ist euch zu versiegen bange, Ach, nicht abgeküßt von ihr?

Rinnet immer, holde Kinder Meiner Sehnsucht, rinnt herab Ach, sonst fließt ihr einst, noch minder Kußgewärtig, auf ihr Grab!

#### gitd,

gefungen auf der Landpfarre ju B\*\*\*, ben 21. Juni 1786.

Auf! laßt uns ein Liedchen beginnen; Denn lieblicher, Freunde! verrinnen Beim Sange die Zeit und der Wein, Wir füllen beim Sang die Pokale, Und trinken am fröhlichen Mahle Auf unseres Wirthes Gedeih'n.

Der Diener der Kirche soll leben, Der auch auf die irdischen Reben Im Weinberg des Herren noch sieht! Es leb' auch die Kirche nicht minder, Die mütterlich pflegt ihre Kinder, Und keines beim W. ser erzieht!

#### An Lesbien.

Nach dem Katull.

Mädchen, mehr als Götterglück, Ja mehr noch fühlt der Mann, Der dir gen über, Blick an Blick Geheftet, sigen kann.

Von deines Lächelns Anschau'n ward Mir trunken Geist und Sinn; Mein Blick erlischt, die Zunge starrt, So lang ich bei dir bin.

Aus deinem Feuerauge fährt Die Liebe dann in mich, Und tobt im Innern, und verzehrt Mich Armen sichtbarlich.

Mein ganzes Wesen lodert hoch In helle Flammen auf: O thaue, Mädchen, thaue doch Ein Tröpschen Gunst darauf!



#### Die beiden Menschengrößen.

Henschengrößen giebt es zwei hienieden, Eine jede kleidet ihren Mann. Das Verdienst webt beide, doch verschieden Sind die Fäden und die Farben dran. Eine hüllet sich in eitel Licht, Wo die andre sanste Farben bricht.

Wie die Sonne glänzt und strahlt die eine, Welten wärmt und brennet ihre Glut; Und die andre gleicht dem Mondenscheine, Der nur Nachts im Stillen Gutes thut. Jene blendet mit zu vielem Licht, Diese leuchtet, aber blendet nicht.

Wie ein Bergstrom über Felsenstücke, Rauschet jene, laut und fürchterlich; Diese windet, unbemerkt dem Blicke, Wie ein Bach durch die Gesträuche sich. Jene brauset und verheert die Flur, Diese tränket und erquickt sie nur.

Jene baut sich Ehrenmausoleen Aus den Trümmern einer halben Welt; Diese fühlt sich reicher an Trophäen, Wenn sie Thränen regen Dankes zählt. Jene hauet ihren Ruhm in Stein, Diese gräbt ihn in die Herzen ein. Jene läßt mit lautem Ruhm sich lohnen, Und ihr Aufenthalt sind Thronen nur; Diese sieht man auch in Hütten wohnen, Und ihr Lohn ist Segen der Natur. Jene kann ein Kind des Glückes sein, Diese dankt ihr Dasein sich allein.

Größe lauten Ruhmes! beiner Schwingen Breite gleicht dem Himmelssirmament; Aber deinen Standort zu erringen Ist nur wenig Sterblichen vergönnt; Stille Größe! dich nur bet' ich an, Dich nur, denn du bist für jedermann.

#### In das Stammbuch eines Reisenden.

Per Mensch gleicht einer Münze, Freund! Ist er von gutem Korn und scheint Dir ächt sein Schlag, und ist noch scharf sein Rand, Dann reich' ihm unverweilt die Hand: Griff aber schon die Welt zu sehr ihn ab, So mindert das den Werth, den die Natur ihn gab; Doch hat ihn gar die Kunst beschnitten, Dann, Freund! magst du vor ihm dich hüten.

#### Ber Blick der Liebe.

Hie die Sonne das, was Mutter Erde Todt in ihrem Schooße trägt, Mächtig, wie des hohen Schöpfers Werde, Auf ins neue Leben weckt;

Wie sich alle Lebenspulse heben, Von der Sonne Strahl durchzückt, Und empor der jungen Keime Streben Aus dem Schoos der Erde drückt;

Wie beseelt der Schöpfung Fibern beben, Wenn der Strahl, der sie durchglüht, Allbefruchtend Millionen Leben Weckt und aus dem Grabe zieht:

So ein Leben, fühl' ich, strahlet Liebe In dem Feuerauge dir, Und ein Regen hundertfält'ger Triebe Pocht in Herz und Seele mir.

#### Schwesterngesundheit, ausgebracht am Johannisseste 1782.

Der Eintracht und der Schwestern Preis Wer beide zu vereinen weiß, Ist nicht genug zu preisen: Als Bruder stets um Schwestern sein, Und nie mit ihnen sich entzwei'n, Das ist der Stein der Weisen.

Die Schwestern gruben zwar den Stein Gar tief in ihre Herzen ein, Daß wir ihn nicht ergründen; Allein das schreckt den Maurer nicht: Er wird bei seiner Sonne Licht Den Stein gewiß noch finden.

Doch bis der edle Diamant, Der allen Zwist und Hader bannt, Durch uns're Kunst erschienen, Will ich, wie jeder Maurer soll, Zu unserm und der Schwestern Wohl Mit frommen Wünschen dienen. Wenn Vorwitz eine Schwester stickt Nach Dingen, die uns Eid und Pflicht Zu sagen nicht erlauben, So gebet ihr ein X für U, Und macht ein ernst Gesicht dazu, Und trau'n! sie wird es glauben.

Wenn Schwestern böser Laune sind, Und mit Gemahl und Hausgesind Aus langer Weile keisen, So müßt ihr taub und fühllos sein, Und euch bemüh'n, den rauhen Stein Mit Jobs Geduld zu schleifen.

Wenn Schwestern eifersüchtig schmäh'n, Und euch Gardinenpredigten Um eure Ohren sausen, So denket, daß hier vor Gericht Ein lauer Bruder Redner spricht, Schlaft ein, und laßt euch zausen.

Wenn Jorn in Schwesteraugen glüht, Aus ihrem Munde Feuer sprüht, Und euch in Schrecken setzet, Seht wacker zu, seht euch nicht um; 's ist eitel Kolophonium, Das euch kein Haar verletzet.

Wenn eine Schwester seitwärts schielt, Und Hangen und Verlangen spielt, So nehmt geschwind die Binde, Und hütet euch vor'm Lageslicht; Der Seh'nde geht hier lange nicht So sicher als der Blinde.

Wenn eine Schwester zankt, daß sie Nicht Erben kriegt, so machet nie Durch Zank das Uebel größer; Beruhigt sie für diesen Fall, Und machet für ein andermal Die Ehstandsarbeit besser.

Wenn's eine gar zu bitter macht, Und ohn' Erbarmen Tag und Nacht Mit Haß und Lieb' euch quälet. So duldet's ohne Ach! und Weh! Und denkt, ihr seid der Leidende, Der seinen Weg versehlet.

Die Schwester aber, die euch liebt, Und Tag und Nacht euch Freuden gibt, Die, Brüder, sei euch theuer! Verehrt die Holde für und für, Mit Maurertreu', und gebet ihr Das allerstärkste Feuer!

Die Schwester, die den Maurer liebt, Die Schwester, die uns Freuden gibt, Soll hoch und ewig leben! Uns aber soll, der Alles schafft, Stets treuen Sinn und Maurertrast Und Muth in Fülle geben!

#### Schwesterngesundheit,

ausgebracht am St. Jehannisfefte 1783.

Das erste, Schwestern, was ich heut Bei dieser großen Fei'rlichkeit Euch werde bitten müssen, Ist, daß ihr uns verzeiht, daß wir Euch heut schon wiederum die Thür Zu unserm Mahl verschließen.

Und bennoch lieben wir euch mehr, Und sind um zehnmal artiger, Als uns're Väter waren; Denn hört nur, liebe Schwesterchen, Wie die bei den Mysterien Mit euch einst sind verfahren.

Sesett einmal, wir hielten euch Den Weibern in Egypten gleich, Wie würdet ihr nicht zittern! Ihr müßtet, ohne was zu seh'n, Im Vorhof Mäus' und Käserchen, Statt eure Möpschen, füttern. Man sah euch in Italien zwar Der Jsis opfern, doch da war Der Eiser schon erloschen, Und wo das Weibsvolk opferte, Das waren nur verdächtige, Seheime Winkellogen.

So hat auch einst in Persien Ein König\* zwar Aspasien Zum Priesteramt gelassen: Doch mußte sie dafür zum Lohn Sowohl vom Vater als vom Sohn Sich initiiren lassen.

Die art'gen Herrn, die Gallier Verleideten's euch noch weit mehr, Den Priesterrock zu tragen; Denn die darein sich kleiden ließ, Die mußte Evens Apfelbiß Auf Lebelang entsagen.

Und die, so schon verehlicht war, Die durfte nur einmal im Jahr In Hymens Armen lachen: Sagt, heißt das nicht die Priesterschaft Euch recht mit Vorsatz ekelhaft, Ja gar unmöglich machen?

Auch bei den alten Deutschen war't Ihr nichts als Heren schlimmer Art,

<sup>\*</sup> Artagerges,

Behertet Küh' und Kälber. Man sieht euch zwar das arme Thier Nicht mehr verschrei'n; allein dafür Behert ihr nun uns selber.

Zu Rom und auch in Gräcien Ließ man euch nur die weiblichen Mysterien verwalten: Dergleichen habt ihr ja noch heut, Und haltet noch dazu sie weit Geheimer als die Alten.

Drum wünscht euch uns're Arbeit nie, Denn wahrlich, Schwestern, sie ist die Beschwerlichste aus allen: Sie ist, damit ich's euch gesteh', Die Kunst, euch mehr als andere Profane zu gefallen.

Denn seht, nur euch zur Sicherheit Pflegt man uns die Verschwiegenheit So sehr an's Herz zu legen, Und daß der Maurer seinen Hut Vorsichtig nie vom Kopfe thut, Seschieht bloß euretwegen.

Nur euretwegen üben wir Im Schweigen uns: euch haben wir Gehorsam zugeschworen. Für euch nur, Schwestern, perorirt Man uns so oft, und exercirt Im Dulden uns're Ohren. Für euch gewöhnet williglich Der Maurer an die Binde sich, Und thut Verzicht auf's Sehen: Zu eurem Vortheil lernen wir Behutsam klopfen an der Thür, Eh' wir in's Zimmer gehen.

Nach eurer Vorschrift, Schwestern, sind Wir Suchende so lange blind, Als wir auf Reisen gehen, Und euch zu Lieb läßt man erst dann, Wenn man es nicht mehr ändern kann, Das Licht uns Armen sehen.

Für euch nur endlich seuern wir Bus den Kanonen, welche hier In voller Ladung stehen: Drum laßt die Arbeit uns, und seid Zufrieden, wenn ihr jederzeit Da erntet, wo wir säen.

#### Schwesterngesundheit,

ausgebracht bei einer Schwesterntafel, ben 10. bes Wintermonats 1782.

Jört, edle Schwestern! eh' wir, voll Des Maurersinns, auf euer Wohl Die Trinkpistolen leeren, Will ich den Ursprung, und andei Sogar den Zweck der Maurerei In kurzem euch erklären.

Es sind beinahe tausend Jahr, Daß unser Stifter Merlin war, Der Table ronde Erfinder. Er sing die Tasellogen an, Und König Arthur pflanzte dann Sie sort auf seine Kinder.

Und die, die er zu Rittern schlug, Die waren alle fromm und klug, Voll Muth und Seelenadel, Und jeder dieser Ritter war Im Feld, bei Tische, ja sogar — Im Bette ohne Tadel. Wie König Arthur, wenn er aß, An einer runden Tafel saß, So sitzen wir in Kreisen: Ihm schuf ein mächt'ger Zauberer Die niedlichsten Gerichte her, Uns hert ein Roch die Speisen.

Und alle Ritter tranken bloß Aus einem Tummler mörsergroß, Den wir auch leeren müssen: Allein aus diesem Trinkgeschirr, Zu groß für Damen, ließen wir Für heut. Pistolen gießen.

Die Ritter weihten seierlich Sich einer Dame, der sie sich In jeder Noth empsohlen: Es steht, ihr Schönen, nur bei euch, Ob wir in diesem Punkt auch gleich Den Rittern werden sollen.

Wenn einer in die Ferne ritt, Nahm er der Dame Armband mit, Die Zeit sich zu verkürzen: Wir sind hierin den Rittern gleich, Und tragen auch etwas von euch Beständig an den Schürzen.

Und was selbst mehr, als Tapserkeit, Die holden Damen einst erfreut', Das war des Ritters Treue, Wir lieben sehr die dritte Zahl, Und diese ist ja allemak Ein Sinnbild ächter Treue.

Die Dame war dem Ritter hold; Von ihr ward oft der Minnesold Dem Glücklichen beschieden: Wir fordern nicht einmal so viel, Und sind, wenn man uns lohnen will, Mit einem Kuß zufrieden.

Doch dafür schwur auch jederzeit Der Ritter ihr Verschwiegenheit Bei seinem Liebesbunde: Auch Maurerritter plaudern nicht, Und halten stets ob dieser Pflicht Den Finger vor dem Runde.

Und endlich war's der Ritter Brauch, Die Damen ihres Herzens auch In Liedern zu verehren. Der Brauch ist noch: darum ließ heut Auch unsre Dichterwenigkeit Zu eurem Lob sich hören.

So weit geht uns're Aehnlichkeit Mit jenen Rittern alter Zeit, Die wir zu Vätern hatten; Und nun entdeck' ich ohne Scheu Euch auch den Zweck der Maurerei, Den noch kein Mensch errathen.

Die ersten Ritter uns'rer Art Entschlossen sich zu einer Fahrt, Und gingen einst auf Reisen: Sanz Asien und Afrika Durchreisten sie, und suchten da Den seltnen Stein der Weisen.

Ihr denkt, was mag wohl dieser Stein Der Weisen für ein Wunder sein? Seduld! ihr sollt es hören. Nur müßt ihr mir durch einen Eid Die pünktlichste Verschwiegenheit Auf Lebelang beschwören.

Nun also, Schwestern, sei euch kund: Der Stein der Weisen ist — der Bund Der Schönheit mit der Tugend. Die Schönheit ist dem Alter seind, Und ach, die andere vereint Sich selten mit der Jugend.

Allein die Schwester seltner Art, In der sich Reiz mit Tugend paart, Die mag sich selig preisen! Sie ist's, wornach der Maurer strebt, Sie ist's, wornach das Herz ihm bebt, Sie ist — der Stein der Weisen.

Wohlauf, ihr Brüder, laßt uns freun! Stellt alles weit're Suchen ein, Der Stein ist nun gefunden: Blickt auf, wohin das Auge fällt, Hat Reiz mit Tugend sich vermählt, Und schwesterlich verbunden! Auf, Brüder, laßt uns nun durch Wein Den seltenen, gesundn'en Stein Jur Huld für uns erreichen: Heil allen Schwestern, für und für! Heil allen Schwestern, die wie ihr Dem Stein der Weisen gleichen!

### Somefterngesnudheit,

ausgebracht am Confitutions. Fefte

ben 16. Märg 1783.

Freund Amor, Schwestern, der, wie euch Nicht unbekannt, in alles gleich Sein kleines Näschen stecket, Und dann die allerheimlichsten Mysterien in neun Monaten, Wo nicht noch eh, entdecket,

Schlich einst durch's allerkleinste Loch, Durch welches je ein Amor kroch, Sanz leise auf den Zehen Zu uns herein, um als Spion Die ganze Constitution Der Loge auszuspähen.

Nun, liebe Schwestern, höret an, Was er sür einen Ordensplan Für euch draus abstrahirte; Das war ein andrer Plan, als der, Womit man so zum Schein bisher Euch Schwestern nur verirte. Er selbst will euch Jahr aus Jahr ein Der Meister von dem Stuhle sein, Und euch recht sanst regieren; Den Deputirten braucht er nicht, So lang's ihm nicht an Kraft gebricht, Den Hammer selbst zu führen.

Zum Bruder Ceremonier Nimmt er den niedlichsten Abbé Für euch zur Augenweide, Damit, wenn Rangsucht euch entzweit, Er jede Sesselstreitigkeit Durch ein Bonmot entscheide.

Dem Bruder Redner aber wird In Snaden, wie est sich gebührt, Er seinen Abschied geben: Er weiß ja, liebe Schwesterchen, Daß eure kleine Züngelchen Des Amts ihn überheben.

Allein um desto weniger Kann er den Bruder Sekretär Als unnütz dimittiren, Denn der hat alle Hände voll, Er muß das große Protokoll Von euren Küssen führen.

Und weil es gar nicht artig läßt, Wenn man von Schwestern Gelde erpreßt, Zumal von schönen Kindern, So weist er den Schakmeister an, Die Säce eurer Männer dann Statt eurer auszuplündern.

Auch kann er die hellleuchtenden Iwei Lichter, die in Westen stehn, Nicht füglich reduciren; Die müssen ja die Schwesternschaar In Zeichen, Worten, und sogar In Griffen exerciren.

Die Arbeit nimmt Herr Cypripor Gemeiniglich des Nachts nur vor, Profanen stets verborgen: Er fängt nach Sonnenuntergang Sie an, doch daur't sie nie zu lang, Und währte sie bis Morgen.

Wollt ihr, daß er beim Tafelfest Beständig kanoniren läßt, So dürst ihr nur besehlen. Er ladet scharf, schlägt an, und spricht: Wenn's nur an Pulver nicht gebricht, An Feuer soll's nicht sehlen.

# Sowesterngesnudheit,

ausgebracht

bei ber Geburtsfeier bes Dachte. Grafmeifters b. 80-n,

ben 26. December 1783.

Man spricht, ihr Schwestern, und mit Recht, Von euch und euerem Geschlecht So gar viel böse Sachen, Daß es beinah' unschicklich läßt, Euch heut an diesem großen Fest Ein Compliment zu machen.

Man will, exempli gratia, Von eurer ersten Urmama Sanz zuverlässig wissen, Daß wir, weil sie zu einem Biß Aus Fürwit sich verleiten ließ, Jett Hosen tragen müssen.

Denkt dann an eine Dalila, An eure Schwester Helena, Und an die griech'schen Phrynen, Denkt serner an die Danaen, Die Leden, die Pasiphaen, Und an die Messalinen. Abdirt zu dieser großen Zahl Die Phrynen unsrer Zeiten all, Zuviel, um sie zu nennen; Bedenkt die ganze Litanei, Und sagt, was wir von eurer Treu' Und Keuschheit halten können.

Allein noch schlimmer ist's, wenn ihr Die Keuschen spielt; dann werdet ihr Xantippen und Junonen, Ermordet eure Buben dann, Zieht eurer Männer Hosen an Und werdet Amazonen.

Ihr Schwestern seid es, beren Hand Persepolis und Trojens Brand In helle Flammen sachte: Ihr seid es, die in einer Nacht Fast so viel Männer umgebracht, Als Herkules einst machte.

Es ist kein Argus in der Welt, Den ihr nicht um sein Auge prellt, Und obendrein noch höhnet; Selbst Maurer führt ihr hinter's Licht: Auch ist kein König, den ihr nicht Zum zweitenmale krönet.

Doch, Schwestern, all das Herzeleid, Was über uns zu jeder Zeit Durch euch verhänget worden, Und was ihr noch uns zugedacht, Hat eine wieder gut gemacht, Aus eurem Schwesterorden.

Und diese theure Schwester war Die Frau, die uns den Mann gebar, Den wir zum Meister wählten; Drum auf, ihr Brüder, seid bereit! Ihr soll allein das Feuer heut Aus unsern Mörsern gelten.

# Sowesterngesundheit,

am Ramensfeste der Schwester Therefia bon 6\*\*\*\$.

Aus unserm Schwestern-gremio Hab' ich euch, Brüder, heute zwo Theresien aufzusühren, Die beide den verdienten Lohn Und die Kanonisation Bon uns heut prätendiren.

Doch weil, zumal zu dieser Frist, Das Pulver allzutheuer ist, Das wir dabei verschießen, So dächt' ich, 's beste wär', wenn wir Sie nach der heutigen Manier Drum concurriren ließen.

Die eine dieser Schwestern griff Nach einer Martyrkron', und lief Bis hin zum Maurenschwarme; Die Andre, nicht so heilig, floh Mit ihrem Jungserkränzchen froh In eines Maurers Arme. Die Eine hat als Weib sogar Der ganzen Karmeliterschaar Die Hosen weggenommen; Allein der Mann der Anderen Ist um die seinen, wie wir sehn, Bis dato nicht gekommen.

Die Eine ließ in dieser Welt Wie die Legende uns erzählt, Von ihrem Mann sich krönen: Die Andre wünscht sich so was nicht, Und hält's vielmehr für ihre Pflicht, Den ihren nicht zu krönen.

Die Eine trägt Jahr aus, Jahr ein Am Ropse einen lichten Schein, Viel größer als ein Teller; Doch bei der andern, welche nicht Von außen leuchtet ist das Licht Im Ropse desto heller.

Die Eine sieht man nun zum Lohn Auf Bildern und Altären schon Als Heil'ge siguriren; Die Andre aber wollen wir Mit unseren Kanonen hier Nun auch kanonisiren.

### Empfindungen

in dem neuangelegten Lustgarten Er. Exc. des Grafen von Kobenzi.

Rein Garten hat mich je vergnügt, Wo jedes Sprößchen, das kaum aufgeschossen, Auch schon in festen Windeln liegt, Und Blumen nur auf Schnirkelbeeten sprossen: Wo man mit einer Schnur Alleen mißt, Und jedes Blümchen ein Verschnittner ist; Wo man das Wasser tanzen lehret Und ihm den Lauf durch Marmorbeden wehret, Wo man statt Blumen Kiesel sä't Und die Natur im Fischbeinroce geht; Wo nur die Kunst allein regieret, Und ihre Meisterin am Sängelbande führet. — Nicht so der Ort, Erlauchter, den dein Ruf Bu einem zweiten Eben schuf. Hier dient die Runst gleich einem Knechte Und lässet ber Natur die Rechte; Sie ließ ihr jeden Reiz, den ihr der Schöpfer Und fegte nur, was sie entstaltet, ab. D freue dich Natur, dein Liebling wollte, Daß man, nachdem die Kunst das Ihrige

Rur dich allein noch sehen sollte, \* Und wenn die Runft — hier eine ebne Bahn, Dort einen Teich mit kleinen Wafferfällen, Da eine Grotte, bort bequeme Ruhestellen, Und hier ein Baumbouquet dir abgewann, Sieh, so verbarg sie doch bescheiden vor dem Blide Des Forschers sich, und ließ nur dich allein zurude. Was dir dein Liebling zur Verschön'rung gab, Die schattigen, verschlungnen Pfade, Um jeden Teich die lachenden Gestade, Geländer, wo ein Weidenstab Sich in den andern schlingt, die Brude, beren Stute Lebend'ge Bäume find, die weichen Rasensite, Den Reiz der Aussicht, den er ihnen gab, Dies Alles — sah er dir nur ab. Nicht Reize neuer Kunft, nein, nur die deinen Wollt' er auf seinen Hügeln fich vereinen. So liebt er dich, und du liebst ihn, Und schenkst ihm jede deiner stillen Freuden, Die täglich ihn in beine Arme ziehn, Und lässest ihn von dir nie unerquicket scheiden. Dich, Glückliche! die du in dessen handen bist, Der bich zugleich verschönert - und genießt.

#### Graf Janzun.

Ein edler Mann aus Frankenland, Lauzun war er genannt, Der einst den Lohn der Tapferkeit, Verfolgt von Fürstengunst und Neid, Im tiesen Kerker sand,

Lag nun darin, mit seinem Gram Sich nährend, wie im Grab; Nur kärglich ließ ein Fensterlein Der lieben Sonne milden Schein Mittags zu ihm hinab.

Der tiefsten Todtenstille Grau'n Vermehrte seine Noth: Es schien ihm, hätten manche Nacht Nicht Uhu's schaudern ihn gemacht, Die ganze Schöpfung todt.

Rein sanster Freundeszuspruch hob Sein leidend Herz empor, Nur seiner Retten wild Geklirr, Und Knarren seiner Kerkerthür Drang täglich in sein Ohr. Des Kerkerwärters Tigerblick Und Henkermiene gab Des Armen mitleidsleh'ndem Blick Nur Trot und kalten Spott zurück, Und schlug ihm Alles ab.

Er fleht' um Feder und Papier, Damit er schreiben könnt'; Umsonst. Es wurde nicht einmal Sich seiner Jammertage Zahl Zu merken, ihm vergönnt.

Es drückte langer Weile Last Schwer, wie der Alp sein Herz: Die Geist= und Herzenshungersnoth, Viel ärger oft, als selbst der Tod, War nun sein größter Schmerz.

Einst, als ihm die Verlassenheit Tief in die Seele ging, Er auf von seinem Lager sprang Und in des Herzens Ueberdrang Die Kerkerwand umfing,

Da nahm er eine Spinne tief In einer Ede wahr, Das erste Thierchen, das so nah' Er leben und sich regen sah Seit manchem langen Jahr. Er freute dieses Thierchens sich In seiner Einsamkeit; Er kannte Menschen, liebte sie, Doch hatten Freunde selber nie So sehr sein Herz erfreut.

Oft sah er ihrer Arbeit zu Wohl ganze Stunden lang, Wie sie behend und fleißig an Dem seinen Wundernetzchen spann Zu schlauem Mückenfang.

Bald wie die kleine Lauscherin In ihrem Häuschen, klug, Auf Mücken lau'rte, wenn eins kam, Heraussuhr, blitzeschwind es nahm, Und in ihr Zellchen trug.

Bald wie sie sich zum Zeitvertreib Von Fäden, sein wie Haar, Ein luftig schwebend Scheiblein spann, In dessen Mittelpunkte dann Ihr kleiner Lustsitz war.

Er sprach mit ihr, als hätte sie Für seine Worte Sinn:
So oft sie neue Arbeit spann Besah er sie, und lobte dann Die kleine Weberin.

Besorgt für ihren Unterhalt Der gute Mann auch war; Denn schlüpft' ein Mücken in sein Grab Oft auf der Sonne Strahl hinab, Bracht' er's zur Speis' ihr dar.

Vertraut und heimlich hatte sie Ein Fädchen sich gespannt Bis hin, wo ihr Ernährer lag, D'rauf holte sie sich jeden Tag Die Speis' aus seiner Hand.

So lebt er nun in Freude, die Der Spinne Fleiß ihm bot; Sein Trost, sein Zeitvertreib, sein Freund, Sein Alles war in ihr vereint, Und er vergaß der Noth.

Den Kerkermeister wunderte Des Grasen froher Sinn, Er sah den Jammerblick nicht mehr, D'rob sann er oft wohl hin und her, Es wurmt' und ärgert' ihn.

Und als ihm einst das Schlüsselloch. Des Grasen Lust verrieth, Da dachte sich der Schadenfroh: Vergnügt dies Frazenspiel dich so? Ha, bald ist's aus damit! Und nun trat er hinein zu ihm Mit halbverbiss'nem Spott: Sieh, rief er, eine Spinne da, Und trat, eh' sich's der Graf versah, Das arme Thierchen todt.

Wie Dolchstich fuhr die Mörderthat Dem Grafen tief in's Herz, Er sah mit schmerzbetäubtem Sinn Auf das zertret'ne Thierchen hin Und rang mit wildem Schmerz.

Wie wüthig fuhr mit Rachbegier Er auf den Mörder hin; Allein die Kette, die ihn band, War stärker, als die schwache Hand, Und zog auf's Lager ihn.

Der Mörder ging, gesättigt war Bon Teuselslust sein Herz: Sein Hohngelächter schallte noch Hinein zu ihm durch's Schlüsselloch, Und schärfte seinen Schmerz.

Mein Glück, mein Alles, rief er, war's, Was hier bein Fuß zertrat! Zwar linderte die Zeit sein Weh; Doch, wer es hörte, schauderte Zurück vor dieser That.

## An Anditu. Rag bem Johannes Setundus.

Düngst bat ich dich, mir einen Kuß zu geben: Du liefst herzu, berührtest mir Die Lippe kaum, und slohest. O mein Leben, Das heißt ja keinen Kuß, das heißt nur die Begier, Die brennende Begier nach einem Kusse geben.

# Per Zephyr und die Kofe.

Im volle Rosenbeetchen
Schwärmt' einst zum Zeitvertreib Ein junges Zephprettchen, Und suchte sich ein Weib.

Der Königin der Rosen Ergab der Freier sich, Zu lieben und zu kosen Verstund er meisterlich

Die besten Frühlingsdüfte Bracht er zum Morgengruß. Die lau'sten Sommerlüfte Nahm er zu seinem Kuß.

Und Seufzer stahl und kräuselt' Er hin zu ihrem Ohr, Und ganze Tage säuselt' Er ihr von Liebe vor.

Bald hüpft' er auf dem Teiche Und amüsirte sie, Bald schuf er kleine Sträuche Zu Lauben um für sie. Der Nachtigallen Töne Holt er vom Wald herzu Und lullte seine Schöne Des Nachts damit in Ruh.

Und schlief sie nun, so wühlte Er kühn in ihrer Brust; Die Rose träumt' und fühlte Die nahe Götterlust.

Und ihre süßen Düfte Verschlang und sammelt er, Und trug sie durch die Lüfte Stolzirend weit umher.

Die Morgentropfen küßte Er ihr vom Busen früh, Und keine Freude mißte Bei seiner Liebe sie.

Umbuhlt von ihrem Freier, Wähnt sie sich hochbeglückt, Indeß die Trauungsfeier Tagtäglich näher rückt.

Den letzten Tag im Lenzen Da ward er Mann, sie Frau; Von Sang und Freudentänzen Ertönte Feld und Au.



Der Che Sommer glühte Zwar manchmal heiß, doch schön, Und seine Gattin blühte Nun noch einmal so schön.

Der Herbst kam, und was keimte Stand nun in voller Frucht, Das Ch'paar sprach und träumte Von schöner Rosenzucht.

Doch kälter ward das Wehen Des Gatten um sie her, Auf Auen und auf Seen Gab's keine Freude mehr.

Es rückte täglich kälter Der Winter nun heran: Die gute Frau ward älter Und frostiger der Mann.

Sein Hauch, der sonst sie kühmer, Ward nun wie schneidend Eis, In seinem Säuseln fühlte Sie sich dem Sturme preis.

Und sprach er nun, so nahm er Stets beide Backen voll; Im Sturmgeheule kam er Und hauste bittervoll, Und in des Winters Arme Fiel Reiz auf Reiz von ihr; Im kurzen sah die Arme Sich blätterlos und dürr.

Doch ward darum nicht milder Des Mannes Winterhauch, Er stürmte desto wilder In seinen — Dornenstrauch.

# Grabschrift eines Spaniers für seinen gehenkten Petter.

Rach bem Frangöfischen.

Hier schloß mein Vetter Raps die Augen zu, O Wand'rer, blick' hier in die Höhe, Und wünschest du dem armen Sünder Ruh, So wünsche — daß der Wind nicht wehe!

### Mein Dank an Stoll.

Dies Leben, das uns geist- und weltliche Chikane Oft zu verleiden sich so sehr bemüht, Und das uns Armen doch zu schnell entflieht, Das man, getäuscht von einem süßen Wahne, Bald tropfenweis vom Nagel schlürft, Und bald als eine Bürde von sich wirft, Dies Leben, das du bloß der Menschheit lebest, Und Jedem, der mit flehndem Blick Dir an sein Bette winkt, mit einem Stud Des Deinen zu verlängern strebest, Dies süße Leben, das auch mir Noch werth ist, dank' ich, Theurer, bir! Dir und den Ebeln,\* deren Freundeshand Mich dem gewissen, nahen Tod entwand. Und schätt' ich diese sonst zweideut'ge Gabe Des Lebens gleich vordem nicht sehr, So freut es mich doch jett um so viel mehr, Da ich von dir als ein Geschenk es habe.

<sup>\*</sup> Hr. Hunczovsky, Professor der Wundarzneitunst an der R. R. Militär-Alademie, Herr Karl von Mertens, der Arzneigelehrsamkeit Doktor, und Hr. Jakob Reinlein, Professor der praktischen Arzneiwissenschaft für Wundärzte, denen sich der Verfasser gedrungen fühlt, für ihren edelmüthigen Beistand hiemit öffentlich zu danken.

Du, Theurer, hast die Achtung mich gelehrt, Die ich von nun an für mein Leben hege: Denn ach, du sandst es ja so vieler Pslege, So vieler Müh', so vieler Sorge werth.

Wenn also meine Denk- und Schreibmaschine Im Gang noch bleibt, und ich damit bald der Vernunft Zum Herold, bald der Frömmlerzunst Bum Aerger und Spektakel diene, Wenn mein Aeneas noch mit seiner Schafkopfsmiene, Mit der er über Narr'n und Schurken lacht, So manchen Prediger auf seiner Bühne Und manches Zwerchfell noch ertonen macht, Und wenn am Ende Rom, durch so viel Lob gerühret, Mich etwa gar kanonisiret, So ist's bein Werk! Denn ohne bich Mar' ich, o Theurer, sicherlich Trop dem Verbot, aus Destreich emigriret, Und hatte bort in jener Welt Virgilen schon bereits erzählt, Daß, so wie Rom sich metamorphosirte, Ich auch bas Bild von seiner Hand, Das längst kein Mensch mehr ähnlich fand, Nun in ein and'res travestirte, Und ich daher im Grunde nichts gethan, Als was der gute, brave Mann An meiner Stelle selbst — ich wette — Gewiß nicht unterlassen batte.

Du aber führtest mich zurück in diese Welt, In der es mir, trop all' den Plagen, Die unsere Geduld parforcejagen, Noch immer ziemlich wohl gefällt. Du bist, o Theurer, all den Kranken, Die ihres Daseins Dau'r, wie ich, dir danken, Nicht bloß der Arzt, der Arzenei verschreibt, Und ungerührt bei ihren Leiden bleibt, Du bist zugleich ihr Freund, und theilest Mit ihnen redlich jeden Schmerz, Und wenn du sie von ihren Plagen heilest, So heilest du zugleich — ihr Herz. Schön ist's und groß, so vieler Menschen Leben Zu retten, doch noch schöner, wenn baneben Der Arzt zugleich, als seines Kranken Freund, Auch seine Mitleidsthränen weint -Und kommt zu Schmerzen, die im Körper wühlen, Erst noch ein Seelenleid hinzu, D wer versteht bann so, wie du, Der kranken Seele selbst den Puls zu fühlen?

Drum nimm, o edler, theurer Mann! Hier meinen Dank für deine Sorgfakt an; Und wenn ich von der Nachwelt je gelesen Zu werden mir gewünscht, so sei's ob diesem Blatt, Worauf ich kund den Zeitgenoffen that, Daß Stoll mein Retter und wein Freund gewesen.

# An Fränlein M. von 8\*.

Ju ein Cremplar des erften Bandes meiner trabefirten Aeneis geschrieben.

Ein Autor, Theure, der mit Ehren Und als ein echtfathol'scher Christ Sein Kindlein will zur Welt gebären, Hat vordersamst, wie es gebräuchlich ist, Nach einem guten Freund sich umzusehen, Der bei der Taufe zu Gevatter ihm zu stehen Und für das Kindlein gut zu sagen sich entschließt. Ich hätte gern in meinen Kindesnöthen Um dieses gute Werk, o Theure, dich gebeten, Wüßt' ich nicht, daß mein Kind so voller Schelmerei Und ein so ungezog'ner Junge sei, Für den, nach driftlichen Gebräuchen, Rein Mann, geschweige benn ein Mädchen beinesgleichen, Mit Ehren sich verbürgen kann. Denn ach, gesett, ich spräche bich drum an, Wie könntest du zu all' den Schelmereien. Mit denen ich, sein Herr Papa, Mir selbst zum Standalum, so reichlich ihn versah, Vor aller Welt ihm deinen Namen leihen? Wie für den ausgelassenen Leichtfert'gen Buben Bürge stehn, Der bis an's Ohr in lauter Schalkheit stedet, Und schon so früh die armen Mönche necket: Der über Bilderchen und Amulette lacht, Und selbst dem Bapst ein Käustchen macht:

Dem, wenn er bose wird, zu einem Nasenstieber Sanct Christoph selbst zu groß nicht ist, Und der sich manchmal so vergißt, Daß er, obschon ein Kind, doch seine Amme lieber Als ein Marienbildchen füßt; Der, wenn er auf bem Steckenpferdchen reitet, Mit seiner Peitsche links und rechts Zuhaut, und ohne Schonung des Geschlechts Den Narr'n und Närrinnen auf ihre Schellen deutet; Der selbst mit beinen Schwesterchen In Eva, sind sie auch so schön, Und nicht so gut wie du, als wie mit Bäuerinnen, Ja gar mit überirdischen Göttinnen Als wie mit Höckerweibern spricht? Rein — sicher müßtest du dich schämen Den kleinen Wechselbalg im Angesicht Der Welt in beinen Schutz zu nehmen.

Allein bei all' dem prätendirt Der Knabe noch, daß er dir angehöre, Ja, daß er dir zum Theil sein Dasein schuldig wäre, Weil du, als man ihn accouchirt, So gütig warst, mit eignen Händen (In allen Züchten zwar) für ihn dich zu verwenden. So ked auch die Behauptung scheint, So muß ich doch, damit der Junge mir nicht weint, Ihm schon willsahren, und dir ihn Als meiner Frau Gevatterin — Doch ganz im Stillen — dediziren, Und ihn, so schlimm er ist, dir anrecommandiren.

- nimm dich benn bes kleinen Wildfangs an:
- er Himmel wird für das, was du in deinem Leben
- r einen bosen Jungen einst gethan,
- r fünftig lauter gute geben,
- to ich will dann sie auch dir aus der Taufe heben.

#### Auf das

# Infigärichen der Fran Gräfin von Egger.

Thallenflein in Rarnthen 1784.

Ein Platchen, wo auf nacten Felsenstücken Das farg genährte Wintergrün Nur mubsam fortzukriechen schien, Auf dessen ödem kahlen Rücken Die Tanne kaum im traurigen Gewand Ein Rigden, um sich einzuwurzeln, fand, Dies Plätchen nun ward unter beinen händen Bum Paradiese, bas, so klein es ist, Doch all' den Reiz und Zauber in sich schließt. Den die Natur sonst nur zerstreut pflegt auszuspenden. Du selber, Theure, gabst den Blan Ru der Verwandlung dieses Plätchens an; Doch dieser schön're Theil der schönen Erde Bekam nicht durch ein schöpferisches Werde Die reizende Gestalt, du selber schmücktest ihn, Du gabst bem nacten Stein sein Grun, Und polstertest die harten Felsenrißen Mit eigner Hand zu weichen Rasensitzen;

Du ebnetest den schroffen harten Stein, Und hülltest ihn in weiche Rasen ein: Rurzum, der ganze Platz, so mütterlich gepsleget, So mit Geschmack und Einsicht angeleget, In so viel Reiz und Anmuth eingehüllt, Ist deiner Hände Werk und deines Geistes Bild.

# In das Stammbuch

hea

Frauleins Gabriela von Bamberg.

Peine frühesten Gefühle Lösten schon beim Saitenspiele Auf in Harmonien sich: Liebe reichte dir die Leier, Liebe gab dir Kraft und Feuer — Liebe kröne — lohne dich!

### Epilog

#### auf die Abreise Pius VI. von Bien,

ben 22. April 1782.

So sahn wir denn — was wir wohl nimmer sehen werden —

Der Kirche sichtbar Haupt, das Ebenbild von dem, Der, als er seine Kirche hier auf Erden Gegründet, ohne Diadem Und baarfuß ging, der in Jerusalem Auf einer Gelin, die er sich miethen, Nicht schenken ließ, demuthig eingeritten, Der's duldete, daß man ihm da Hosanna rief, Der aber, als man ihm von einer Krone sagte, Vor dieser einzigen fort auf die Berge lief, Und eh' auf einer Dornenkrone schlief, Als einen Griff nach einer goldnen wagte. Wir sahn das Nachbild bessen, der Als Lehrer seiner Jünger und als herr Die Füße ihnen wusch, und sie -Aus Demuth, nicht bloß aus Ceremonie — Es auch so machen hieß, der durch sein ganzes Leben Der Diener seiner Diener — zwar Nicht hieß — boch in der That es war; Dem's Wonne war, umsonst die Günden zu vergeben, Der seinen Mördern noch am Rreuze Gutes that, Und sterbend seinen Bater um Bergeben, Und nicht um Fluch für seine Feinde bat;

Der seinen Anverwandten zugethan, So lang er lebte, war, sie durch Sehorsam ehrte, Und Hoheit, Titel, Rang entbehren lehrte, Ja, dessen Bater gern ein Zimmermann Bis an sein Ende blieb; der darum auch sein Reich Auf einen armen Fischer bauen wollte, Der ihm sodann in allem gleichen sollte.

Und diesem einzigen und ersten Muster gleich Denkt Pius, den wir sahn; denn was von Schimmer Ihn hie und da umgab, war immer Nur Staat, der ihm als Fürst von Rom gebührt, Theils auch Gepränge nur, womit sein hoher Wirth Als Sast ihn ehrte. Sonst war Heiligkeit Sein Slanz, und Demuth nur sein Kleid. Und o, der Gaben schönste, die hienieden Sott seinen Auserwählten nur beschieden, Die war an ihm — Genügsamkeit!

Und nun, was that der heil'ge Weise Für und? — Ist etwa die Geschichte seiner Reise: Er kam und segnete und ging? — O nein! Auf so was schränkt ein Pius sich nicht ein: Zwar war das erste, was mit vollen Händen Er Josephs Unterthamen auszuspenden Nicht müde ward, nur Segen; doch auch den Gab er den frommen Gläubigen Mehr mit dem Herz, als mit den Händen; Und wenn der Pöbel hie und da Mehr auf die Hand als auf das Herz des Gebers sah, So war's nicht seine Schuld: dem Pöbel Wird jede Ceremonie zum Nebel,

Er sieht nicht durch! — Gebt ihm das Heiliaste. Selbst die Religion in einem reichen Kleide Von Prunk und Ceremonie, Er starrt sie an mit eines Kindes Freude, Und sieht — auf Kleid und Schnirkel nur ervicht — Vor lauter Put die Heil'ge selber nicht. Wenn dieser Böbel nun nur Augenweide Bei seiner heil'gen Messe fand, Wenn er, indem des hohen Priesters Hand Dem Höchsten ein gefällig Opfer brachte, Das Haus des Herrn zum Opernhause machte, Wenn er den Rang des Priesters nach den Stufen maß, Und ihn — weil er am Tabernakel saß — Für einen Gott ansah; wenn er bei jenem Segen, Womit des Herren Mund sonst Kranken Heilung sprach. Aus Ungestüm sich Arm und Beine brach — So war's nicht seine Schuld. Ja bieser Schwachen wegen, Die in dem ersten heil'gen Wahn Un ihm ein überirdisch Wesen sahn, That der Demüthige Gewalt sich an, Und ließ — um sie zu überführen, Daß er von Fleisch und Blut, wie and're Menschen sei -Von ihrem Mund sich Hand und Juß berühren. Dies und des Guten vielerlei That Pius uns. — Und nun, wie lohnte Ihm Joseph dies? — Mit einer Achtung, die Das Oberhaupt der Kirche nie Geziemender sich wünschen konnte! Mit noch was mehr? Er ließ auch ben Gefürsteten, Wie er sein Volk beherrsche, sehn. Und Bius sah an Joseph einen Mann,

Der für sein Volk nur lebt, der gerne Nächte Durchwacht, damit sein Unterthan In Sicherheit und Ruhe schlafen möchte; Der ob des Bürgers Wohl so ganz sein Selbst vergißt Und von dem Guten, das in Strömen Aus seiner Hand sich über uns ergießt, So wenig — o sogar nichts selbst genießt! Der seinen Schimmer nicht in Diademen Voll Edelsteinen sucht, der jenen Glanz nicht liebt, Den nur die Pracht den Weltbeherrschern gibt. Der keinen Glanz als jenen seiner Staaten Verlangt, und angethan mit seinen weisen Thaten Mit freudigem Bewußtsein sagen kann: Das ist mein Kleid! — Sah Pius nun den Mann, Der, o so gang, sich seinen Bölkern weihet, Und für ihr Wohl nicht Schweiß, noch Mühe scheuet. Sagt, fiel ihm nicht bei diesem Anblick bei: Daß es gemächlicher und leichter sei, Die Völker eines Reichs zu segnen, als von ihnen Sich Dank und Segen — zu verdienen; Fiel ihm nicht bei, daß eine ird'sche Krone Viel drudender und schwerer sei, Als überird'scher Kronen — drei? —

Und hat nun Pius seinem weisen Sohne Die hohe Kunst zu herrschen abgesehn, Läßt er auf seinem eignen Throne Von nun an Josephs Vorbild sich zur Seite stehn, Und bringet er in sein Gebiet Auch Josephs Geist und Josephs Liebe mit, Und wuchert er damit zu seiner Völker Glücke, Sagt — kehrt er nicht von Wien belohnt genug zurück?

## An herrn Blumaner.

Bon Jojeph Chlen bon Reger.

Ein deutscher Druck der Hand, Freund! sei mein Dank Für deinen launigen Gesang. Zufrieden mit dem Beifall edler Seelen, Soll heuchlerische Mißgunst dich nicht quälen; Berhöhn' des Aberglaubens Zischen, Joseph sitt Nun auf dem Throne, der die Wahrheit schützt. Die Heuchelei, die Hölle in dem Herzen, Den Himmel in dem Munde, mag in deinen Scherzen Berbrechen sinden; sie mag, boshast dumm, Das Pferd von Troja mit dem Papste Roms vergleichen. Ein Blick von Joseph wird der Mißgunst Nacht versscheichen;

Ein Blick von ihm macht selbst die Bosheit stumm. Rühn kannst du, Freund, der Wahrheit treu, bekennen, Daß manches Glied von uns'rer heil'gen Klerisei Gerade wie dein Eremit aus Argos sei; Allein, des Papstes Ankunst Troja's Pferd zu nennen, Fiel niemals dir, nur unserm Pöbel bei; Er frage nur, wie alt dein Pferd von Troja sei, Und sieh', er wird erröthend dir bekennen, Daß dein Gedanke nicht so neu, Und daß nicht du, nur er, Pasquins Trompete sei.

Das Roß von Troja brachte nur Verderben Und Unheil in die Stadt: entfernt von List, Ram Pius nur, Theresens Erben Bu segnen, ihn, der vieler Bölker Bater ist. Der dir, Berfolgter Christ! zur Strafe Die Juden wieder Menschen werden hieß, Der seiner Kirche Sohn, nicht Sklave, Betrog'ne Mädchen aus dem Kerker riß, Und Mönche, für die Welt verloren, Bu Bürgen machte, halb ber Menscheit Grab Vertilgte, Böhmens Volke, frei geboren Wie seine stolzen Herr'n, die Freiheit wieder gab, Der, wie einst Gott, die Menschen nach dem Werke, Nicht nach dem Glauben mißt: Den segnen, der dies that, und seiner Reiche Stärke Als Fürst bewundern, und als Fürst und Christ, Ihn und sein Volk beneiden, so kam Bius, kehrte Auch so nach Rom zurück und lehrte Selbst Schwache nun, daß Rom für einen Staat, Wo Nestor Kaunit wacht, nichts Fürchterliches hat. Der Böbel, welcher rasend ihm entgegen eilte, Ist selber Schuld, daß Pius seine Gläubige Mit Segen und vollkomm'nem Ablaß tödtete,\* Da der Apostel einst auch ohne Ablaß heilte Und Wunder wirkte. Doch, mein Freund! Der kluge Pius, dem, als Fürst und Papst, vereint Der Weise mit dem Böbel huldigte, Gleicht dem trojan'schen Rosse wenig, So wenig, als einst die andächtige

Bei den häufigen Segensprechungen verwundeten sich verschieder und ein schwangeres Weib blieb todt auf dem Plate. Beweis, das sprechungen auch ein Gegenstand der Polizei sei.

Frau Maintenon, — obgleich ein König Sie liebte, und ein frömmelnder Abbe Mit diesem Gleichniß schmeichelte \* — Der Mutter Kirche, welcher man Ein Bischen Eigensinn ganz leicht verzeihen kann; Und gibt es ja was Aehnliches, das man Von deinem Roß und unsrer Kirche sagen kann, So ist es dies: Sie hegt, gleich deinem Kosse, Der Schurken viel in ihrem Schooße.

Der Abbé Choisy dedizirte seine Uebersetzung des Thomas von Kempis der Madam de Maintenon, Maitresse Ludwigs XIV., und ließ sie voran in Rupfer stechen, wie sie vor einem Kruzisix auf den Knieen lag, mit der Unterschrift: Audi Filia, Concupiscet Rex decorum tuum.

#### Epiftel

#### an meinen Freund Beggl,

von Saftein im Salzburgifchen.

Freund, dem ich dies Blatt aus einer Gegend schide, Die zwanzigmal dem himmel näher ift, Als ach! der Menschenpfuhl, worin ich dich erblicke, D höre doch, wenn du nicht ganz gehörlos bist, Die Stimme, die aus dieser Bufte Dir zuruft: Wenn du auch im Schlamm der Lüste Der Wienerwelt versenkt, und reif zur hölle bist, So zieh' hieher und werd' ein frommer Christ! D glaube mir, auf keinem Fled auf Erden Ist es so leicht, ein heiliger zu werden, Als hier; es sterben hier in diesem Grab Die Sünden uns, nicht wir den Sünden ab, So leicht, als ob sie nie gelebet hätten; Dies machte die Anachoreten Der Vorzeit einst so heilig, daß Der Fliegen, ber Heuschrecken fraß, Und jener gar mit seinem heil'gen hintern In einem Ameishaufen saß, Um d'rin andächtiglich zu überwintern, Rurg, was du siehst und hörst in dieser Einsamkeit, Ast lauter Stoff — zur Seligkeit!

Wir wohnen hier an einer Felsenwand, Die hinter uns empor zum himmel steiget, Und vorn uns einen Abgrund zeiget, Der, weil ihn rund herum ein schwarz Gebirg umschließt, Sang ähnlich einem Reffel ist. In diesen Ressel gießen die Najaden — Sonst Wäschernymphen von Gastein -Ihr heiß und rauchend Wasser stets hinein, Um gastfrei hier die Fremdlinge zu baden. Noch reißt durch diesen Ressel, fürchterlich, Ein ungeheurer großer Waldstrom sich, Der schäumend über gräßliche Raskaben Durch die von ihm gespaltne Felsenwand Wildbrausend selbst sich einen Weg gebahnt, Und hier im Rampf mit großen Felsendämmen, Die seinem Laufe sich entgegenstemmen, Stets himmelan sein schäumend Wasser treibt, Das Auge nett und das Gehör betäubt. Und doch bei allem diesem hätte Man diesen Wasserfall zu Wien In eurer schönen Welt, ich wette, - Daß mancher Große da für ihn Ein halbes Millionchen böte.

Ein Duzend kleiner Bauernhütten Sind rund herum an Felsen angeklebt, Als schwebten sie in Luft, und mitten Auf einem breiten Felsen hebt Ein Haus, das einer Scheune ähnlich sähe, Wär's nicht mit Steinen zugedeckt, Sein hölzern Haupt stolzirend in die Höhe, Das sammt dem Felsen, der es trägt, Beim Wasserfall sich stets bewegt, Und allen, die darinnen wohnen, Die nichtige Vergänglichkeit der Welt Nachdrücklich stets vor Augen hält. O Freund, was für ein weites Feld Zu schönen Meditationen!

Das haus von innen, tritt mit dir nun fein Rugleich ein Ochs und Gelein hinein, Gleicht auf ein Haar dem heil'gen Stalle Zu Bethlehem, die Fenster alle, Mit Scheiben wie ein Thaler klein, Steh'n mit dem Wind Jahr aus Jahr ein, Dem Unseh'n nach, in sörmlichen Traktaten, Ihm stets ben Durchzug zu gestatten. Und an des Hauses Utensilien Lernst du Genügsamkeit im höchsten Grade; Denn da ist nichts im ganzen Babe Von Kasten ober Canape'n, Auch ist kein Vorhang da, ihn vorzuziehen; Denn außer Ziegen oder Rühen Wird dir gewiß kein Aug' ins Zimmer sehn. Doch dafür sind die Zimmer groß und schön, Und fast so hoch, als eure steinernen; Denn wiss, man nahm das Maß zu diesen Kabineten Nach eines Erzbischofs damastenen Tapeten, Der einst hier für das Zipperlein Dies warme heilbad brauchen sollte, Und deffen Eminenz hier in Gastein So wie in Salzburg residiren wollte. —

Der Weg hieher in diese Gegenden Jst recht vom Himmel auserseh'n, Die Sünden all' durch Stoßen und durch Rütteln Dir sammt und sonders aus dem Leib zu schütteln, Und lehrt daher selbst die gemächlichsten Bischöse so wie die Apostel geh'n; Denn ach, sie zögen nicht sechs Schimmel Den steilen Pfad. Rurz, Freund! beim Licht besehn, Ist dies der wahre Weg zum Himmel, Den nur die Auserwählten gehn.

Die Berge bieten hier den Alexandern Und Hannibalen Trop, und liegen seit Der unvordenklichen Gigantenzeit Noch immer einer auf dem andern: Sie schließen um und um bich ein, Und machen dir den Horizont so klein, Daß selbst die Sonne (wie uns hier die Sage Belehrt) an manchem Wintertage Die steilen Wände bis hinan Bum Sipfel nicht erklettern fann. Im Sommer reißen oft bei Regenguffen Die ungeheu'rsten Massen Stein Sich los und sperren hier dich ein, Und lassen dich von aller Welt nichts wissen. Im Winter bist du Wochenlang verschneit, Bedenke, Freund! welche eine Einsamkeit!

Sanz ungestört kannst du in diesen öden Sauen Der Allmacht Wunder täglich schauen. Der kalte Winter mit schneeweißem Haupt, Der warme Sommer grün umlaubt, Die liegen hier in keuschen Liebesflammen — So wie manch Chepaar bei euch — beisammen, Und zeugen dann in ihrer ehelichen Umarmung den, ach, für uns arme Sünder Sefahrenvollen Lenz, und Florens eitle Kinder, Allein zum Slücke nicht für diese Segenden; Ein Zephyr trägt sie fort in Zonen, Wo Menschen schon der Hölle näher wohnen.

Und o das Klima, Freund, ist, wie in Wien Die Schönen, launenhaft und voller Eigensinn, Und recht gemacht, um dich in der Geduld zu üben; Denn bald hüllt sich in einen trüben Und dichten Schlei'r der ganze Himmel ein, Um ganze Wochen zu boudiren, Bald macht ein bischen Sonnenschein Dich schwiken, bald ein Regen frieren. Bald heizt man hier im Julius noch ein. Und um die Scene noch mehr zu variiren, Sieh' so geriethen neulich gar Der Sommer und der Winter sich ins Haar, Und gaben uns von bösen Eben Ein recht erbaulich Bild zu sehen. Frau Sommer fing mit beißen Thränen an; Allein ihr kalter, trop'ger Mann Ward toll und schüttelte die eisige Perude, Und hauchte sie so grimmig an, Daß, ach, in einem Augenblice Die arme Frau vom Scheitel bis zur Zeh' Ganz überschneit sich sah. Darob ereiferte Sich dann Madam, und fing zum Gegenstücke

Auf ihren alten Grobian Zu donnern und zu blizen an. Und so, Freund, sahen wir, wie mitten Im Junius der Schnee mit Blüthen, Die Sommerlüftchen mit Dezembereis, Der Blätter frisches Grün mit Weiß, Und Blize, die den Schnee versengten, Recht kunterbunt sich durcheinander mengten.

Das Volk ist gut und fromm, so wie es Schafen ziemt, Die unter einem hirtenstabe weiden, Der geistlich ist, und küßt darum mit Freuden Die Hand, die ihm die Wolle nimmt. Ja, Freund! in dieser Bergbewohner Hütten Herrscht noch die Einfalt alter Sitten; Allein nicht die, die Gefiner uns beschreibt. Die Sennerin, die, von der Welt geschieden, Den ganzen Sommer durch auf ihrer Alpe bleibt, Ift von der Ziege, die sie melkt und treibt, Nur höchstens darin unterschieden, Daß ihre Brust ein bischen schwärzer ist. Auch liegt auf ihren schönen händen, Die ihr Damötas, wenn sein herz zerfließt, Mit schmalzbeträuften Lippen küßt, Von so viel Jahren Schmutz und Mist, Als Schnee hier auf den höchsten Felsenwänden; Und will der Schäfer erst recht artig sein, So geht er hin und fängt mit eig'nen Händen Der Schönen einen Vogel? — nein! Er fängt ihr einen jungen Baren, Um ihr damit ein Möpschen zu verehren: Und läßt er sie, um recht galant zu sein,

Ein Lied auf seiner Pfeise hören, So ist es ihrem Kropf und dicen Wanst zu Ehren.

Rurz, Freund, und brennte Mark und Bein Dir von der bösen Lust, zieh' nur hieher, ich wette, Die Flamm' erlischt, als ob sie nie gebrennet hätte. Zum mind'sten ist — und kröch'st du auch ins Bette Zu einer solchen Lalage hinein — Die Sünde, die du dann begehst, sehr klein. Um für ein ganzes Duzend solcher Sünden Dich in dem Beichtstuhl abzusinden, Hast du an einem Kreuzer schon Senug, so wohlseil ist die Absolution. Doch dafür ist mit Recht der Psleger strenger, Denn der bestraft die Sünd', die so ein Bärensänger Mit seinem Ziegenliebchen oft begeht, Als eine wahre Bestialität.

Man hat noch manche sonderbare Weise: Voressen nennt man hier die dritte Speise, Und einen Hengsten ein verschnitten Pserd; Vrum, Freund, wär' es ja wohl der Mühe werth, Daß Mancher, den die Sünde schon kastrirte, In diese Gegend her sich retirirte, Wo Jeder, dem man schon zwei Drittel subtrahirt, Noch immerhin für voll passirt.

So viel von dieses Landes Seltenheiten. Du frägst nun auch nach unsern Lustbarkeiten? Ja, lieber Freund, die Lustbarkeit Ist eben hier die größte Seltenheit. Die Jagd ist hier ein Casus reservatus, Ein wahres Jus Episcopatus, Weil, wie man sagt, seit undenkbarer Zeit In allen bischöflichen Landen Das Wildpret insgesammt — gerade so Mie wir uns ex contractu tacito — Einmuthiglich sich einverstanden, Nur aus des Bischofs Hand, die niemals Blut vergießt, Mit wahrem driftlichem Verlangen Die heil'ge Bluttauf' zu empfangen. Darum weh dem, der einen hasen schießt! Weh dem sogar, der einen ißt! Denn zehnmal eh' wird jener losgesprochen, Der alle Freitag Rindfleisch frißt, Als der an einem Hasen nur gerochen. Ja. jeder, der sich nur vermißt, Ein Federchen auf seinem hut zu tragen, Rann sicher sein, daß er in wenig Tagen Für seine Gitelkeit im Rerker bußt! Das Tanzen, wie du weißt, ist vieler Sünden Zunder, Drum nimmt es, Lieber, mich nicht Wunder, Daß hier sich jeder tanzbegier'ge Fuß Vom Pfleger die Licenz erkaufen muß.

Im Bade selbst kann unser Leben Dir ein frappantes Bild vom Himmel geben; Denn, Freund, so wie im Himmelreich, Ist hier ein Tag dem andern völlig gleich. Man badet, ist und legt sich nieder, Man ist und schläft und badet wieder, Und so schleicht jeder Tag dahin. Die Unterhaltung mit den Badegästen Sieht mager aus; denn aus den allerbesten Ist nicht einmal ein Ridikül zu ziehn. Ein läppisch Thier von einem Bader Läßt manchesmal wohl unserm Witz zur Aber, Doch von der dicken Haut, die ihm der Himmel gab, Prallt von zehn Bolzen stets die Hälfte ab. Rurz, Freund, was Riesbeck auch von diesen Bergen schwärmte, \*

Es zeigt in diesem weiten Grab
Sich keine Seele dir, die leuchtet', oder wärmte.
Ja selbst dein Zwillingsbrüderchen,
Faustin, käm' er in diese Gegenden,
Erführe bald — in diesen öden Gauen,
In dieser unfruchtbaren Welt von Stein,
Und bei so kargem Sonnenschein
Sei wenig Menschenglück zu bauen,
Und predigte dann statt Philosophie
Hier höchstens — Mineralogie.

Doch gerne, Freund! will ich in diesen Gegenden, Wo man, statt dem Spazierengehn
Spazierenklettert, und anstatt dem Summen
Der Bienen höchstens Bären brummen,
Und, statt der Nachtigall, nur Schase blöcken hört,
Gern will ich hier noch länger eingesperrt
Verweilen, wenn mir nur die gütige Najade
Von diesem sonst so wundervollen Bade
Die Heilung meines Freund's gewährt.
Gern will ich dann mein Täselchen
Ex voto ihr zum Opfer bringen,
Und diese wüsten Gegenden
Sleich einem Paradies besingen.

<sup>&</sup>quot; Briefe eines reisenden Franzosen. Erster Theil. 15ter Brief.

#### Dem Fräulein M\*\*\* von B\*.

Im Namen eines Freundes, der ihr für einen Kapaun mit Austern ein Exemplar des Meißner'schen Alcibiades verehrt hatte.

Ber Freundin, die mir jüngst durch einen köstlichen Und mit besondrer Kunst bereiteten Rapaun bewiesen, daß die Ehre Von einem Thiere, das die hühnerwelt Für unschmachaft und ungenießbar halt, Bei Menschen noch zu retten wäre, Wenn man ihm nur mit guter Art den Saft, Den es verlor, durch Austern wieder schafft, Der schick' ich für das köstliche Gerichte — Für den Kapaun aus ihrer Hand — Hier einen Hahn aus Griechenland, Der (wie zum mindsten die Geschichte Von ihm erzählt) so tapfer als galant In ganz Athen nicht Seinesgleichen fand, Der stets den schönsten Ramm getragen, Mit jedem hahn zur Wette sich geschlagen, Und darum bei Athens gesammter Hühnerschaar Beliebt, und überall — der Hahn im Korbe war, Rurz, den die ekelste der griech'ichen Damen, Die sich um ihn oft in die Haare kamen,

In seiner Art gewiß so schmackhaft fand, Als ich jüngst den Kapaun aus meiner Freundin Hand, Den aber, weil er seit so manchem Jahr Ein bischen alt und zäh geworden war, Ein deutscher Roch, von dem haut goût geleitet, Für unseren Geschmack von Neuem zubereitet; Den schick ich hier, und gebe dann Für einen deutschen, gallisch appretirten Hahn (Zum Dank für die gehabte Mühe) Ihr einen griech'schen Hahn in einer deutschen Brühe.

### Stuperlied.

Märrchen, sei nicht spröde, Komm und küsse mich! Jünger, warst du blöde, Aelter, zierst du dich.

Wisse, nur ein Weilchen Sind die Mädchen schön, Müssen, wie die Veilchen, Welken und vergehn.

Jest nur sind, wie Seide, Deine Händchen weich; Aber bald sind beide Deinem Handschuh gleich.

Jest nur zeigt dein Schmunzeln Holde Grübchen mir; Bald umziehen Runzeln Mund und Wange dir.

Jest nur, kleines Närrchen, Ist dein Busen voll, Und in wenig Jährchen Ist er schlapp und hohl. Jest nur sieht dein Leibchen Zirkelförmig aus; Bist du einst ein Weibchen, Wird ein Viereck d'raus.

Deine Augen funkeln Jest nur, weißt du das? Wisse, bald verdunkeln Sie, wie trübes Glas.

Jest nur dir zu Füßen Siehst du Herrchen fleh'n; Aelter, wirst du müssen Liebebetteln geh'n.

Jeso gib, und labe Freundlich jeden Gast, Spar nicht deine Habe, Bis du nichts mehr hast.

Rüsse, weil dein Mündchen Roth und küßlich ist; Denk', es kommt ein Stündchen, Wo dir's Niemand küßt.

### Job- und Chrengedicht

auf die

fämmtlichen neuen schreibeseligen Wiener Autoreu.

— — — — Ridiculum acri
Fortius et melius magnas plerumque secat res.
Horatius.

Un einer Stadt, es ist ein närrisch Ding, Wo man, um sich zu dinstinguiren, Zuweilen lieber auf allen Vieren, Ober wohl gar auf den Röpfen ging: (Wovon zwar das Lette zu dieser Frist Wohl anging, weil um manche Wade, Die derb und voll ist, weit mehr Schade, Als um die hohlen Köpschen ist); In dieser Stadt wird nun viel gelesen, Noch mehr geschrieben von all dem Wesen Der olim geehrten Pfaffheit; anbei Von Stubenmädchen und ihren Röcken. Von Handlung, Finanz und Polizei, Von Raufmannsbienern und ihren Sächen, Von Fräulein, Frauen und ihren Geden, Von Schneidern, Pensionen und Leichen, Von Dienern, die ihren Herren gleichen, Von Thieren mit langen und kurzen Ohren, Von Abvokaten und Professoren, Von Brüderschaften und Rosenkränzen, Von Fahnen, die zu viel flimmern und glänzen,

Blumquer's Werte, III.

Von Bäckern, Raufleuten, Mäklern und Juben. Von Ablakkrämern und ihren Buden, Von Lukaszetteln und Kardinalen, Von Jesuiten und ihren Kabalen, Von Fast und Pochlin und Erzthurmknöpfen, • Von Mönchen und ihren hohlen Köpfen, Vom Papsten und seinen schönen Füßen, Von Damen, die gern den Pantoffel kuffen, Und weiß der Himmel wovon noch! — Kurzum Da ist kein Pudendum, noch Skandalum, Das nicht ein rüstiger Federheld Sammt seiner Berson auf den Branger stellt. Das macht, die allzeitfertigen Herrn Die möchten nun einmal auch gar zu gern Erfahren wie der gaffenden Welt Ein Kindlein aus ihren händen gefällt, Drum drehn sie ihre Buppchen geschwinder, dann Der fertigste Töpfer eins drehen kann. Und bruden, damit man den Bater nicht Verkenn', ihm die Finger ins Angesicht, Und stellen's zur Schau. — Da läuft und gafft, Was Augen und Füße hat, spottet und klafft, Schilt, tadelt und lobt, klatscht, pfeifet und schmä Läßt eine Stunde sich narren — und geht. Das Autorlein aber schlägt, mit dem Lohn Im Sace, sein Schnippchen — und schleicht dan Hieraus erwächst nun von selbst ein gar Erbaulich Problemchen, das lautet: Wer war Von beiden Theilen der größere Narr? Wag es ja keiner zu resolviren, Er möchte sein bischen Verstand riskiren.

Doch ihr, schreibeseligen Knaben, Laßt euch nicht stören in eurer Ruh, Schont eurer Hände nicht, schreibet zu! Ihr werdet hier immer Leser haben. Ihr habt ja ein englisches Publikum. Es läßt sich prellen und lobt euch drum, Denkt euch, ihr lebet in jenem Land, Wo man einst Diebe und Beutelschneider Des Wiges wegen noch lobenswerth fand; Zwar ist das Privilegium leider Bei uns nicht mehr im Gange, bafür Erlaubt euch das Recht jett, jedem Herren, Der's selbst so will, die Fiden zu leeren; Und will er Ersag, so gebt ihm dafür Den eisernen Rechtsspruch: Volenti non fit Injuria, und er wird sich damit In utroque Foro bescheiden lassen.

Doch man muß leben und leben lassen, Und christlich thun! — Nicht wahr, ihr Herrn, So goldene Sprückelchen hört ihr gern? — Nun gut! so legt denn eine Weile Die Federn weg, und hört mir in Ruh, Als eurem handsesten Lobredner zu.

Man weiß, seit jener Ehrensäule Der Lais, daß auch von Megen der Staat Sar manchen beträchtlichen Vortheil hat. Die Sach' ist erweislich; zum Beispiel, so sließt Der goldene Regen, der oft in Strömen Aus Männerhänden in ihren Schoos sich ergießt, Viel sich'rer wieder in kleineren Strömen In die Kanäle des Staates zurück, Als wenn er sich inner den heiligen Dämmen Der Klöster sammelt, und unberührt, Zum stehenden, saulen Sumpse wird. Für's zweite schützt so ein Venusmädchen Die Tugend junger ehrlicher Mädchen Sar sehr, indem sie — selbst längst verführt — Der bösen Männerlust Ableiter wird. Zum dritten füllt so ein Mädchen den Beutel Der Aerzte, und lehrt die liebe Jugend gar früh Mit Salomon rusen: O wie Ist unter'm Monde doch alles so eitel!

Nach dieser tüchtigen Apologie Der Mädchen, die sonst für ihre Sünden So selten einen Lobredner sinden, Soll's, dächt' ich, nun eben kein Herenwerk sein, Für euch auch, ihr Herren Autorlein, Die panegyrische Trommel zu rühren, Und eurer Sache das Wort zu führen.

Drum hör', o Wien, mit beiden Ohren, Der zahlreiche Orden deiner Autoren Ist, seit man Gäns' und Papiermühlen hat, Der nütlichste, wichtigste Zweig im Staat. Denn sind die Herren Lumpensärber Nur rechte gewandte Papierverderber, So sördert ja ihr Handwerk gar sehr Den Absat der Lumpen. Und wer kann mehr Und besser Papier verderben, als sie? — Ist wer, der mir nicht glaubet, der gehe, Und kause die Lumpen, und lese sie! — Nun komme mir erst einer, und schmähe, Und sage, diese Herren sei'n Wie Hummeln im Staate, den will ich hinein In alle uns're Buchläden sühren, Ihm da ihre Werke produziren, Und hat er nun sich glaubend gesehn, Dann soll der Verleumder mir eingestehn: Daß so ein Autor mit zweien Händen Dem Staate dreimal mehr Kinder verschafft, Als die gesammte Bürgerschaft Mit ihren hochgesegneten Lenden.

Und ist das noch nicht genug, so sagt, wer erhält Die Pressen in Athem, wer treibt sie geschwinder Als so ein rüstiger Federheld? Was wären Buchhändler, Druder und Binder Ohn' ihn? — Und ach, die unbarmherzigen Verleger, die sonst, wie Kanibalen, Vom Autorgehirne sich mästeten. Die lassen sich's nun mit Weib und Kindern gefallen, Und lernen endlich erkennen, daß man Von Menschenhandarbeit auch leben kann. Wer lehrte sie das? Wer entwöhnte sie Vom Menschengehirne? — Wer anders, als die, Die, statt bes Gräuels, menschlicher bachten, Und statt des Gehirns ihnen handarbeit brachten. Seid stolz, ihr Herrn, die ihr das gethan, Ihr werdet unvergeßlich bleiben, Die Menschheit wird euch obenan 😘 ihre geheiligten Jahrbücher schreiben: Auch denken bereits an euern Lohn Die Ephemeriden der Menschheit schon.

Und dann erst der Nugen, den eure Schriften In der gesammten Wienerwelt stiften! — Durch euch kommt Licht in's Volk; denn was ihr schreibt, Dringt bis in die Ras'= und Gewürzkrämerbuden; Die Magd, die sonst nur Kaffeebohnen reibt, Schwätzt nun von Reformen der Christen und Juden. Und weiß auf ein haar, was jeder Zweig im Staat Für Beulen und Anomalien hat. Nur ihr versteht die Kunft, nur ihr, Den niedrigsten Bobel aufzuklären, Ohn' daß er es merkt; benn würdet ihr, Wie sonst geschah, ihn geradezu lehren, Dumm, wie er ist, und in seine Dummheit verliebt, Er würde, erbost, gegen eure Broschüren sich wehren; Allein ihr wißt, wie man Kindern Arzneien gibt, Und laßt eure Blätter, eins nach dem andern, Als Pfefferdüten, als Zuckerpapier Sanz heimlich in seine Taschen wandern. In Schenken und Bierhäusern waltet ihr: Denn siget oft ein Zirkel von Schneidern, Nichts Boses ahnend, bei Wein und Bier, Und schwätzt von Kriegsaffairen und Kleidern, Hui kömmt, eh sichs der Zirkel versieht, Ein Stücken Hollanderkas' und mit Ein Blättchen von euch: man guckt und spitt das Ohr, Und kann nur einer aus ihnen buchstabiren, So nimmt er's, und liest's seinen Trinkbrüdern vor. So lernt der Pöbel räsonniren, Und das durch euch, macht ein satirisch Gesicht Bu allem, was er sieht: nennt seine Landsleut' Affen, Den Papft Tyrann, und seine Geistlichen - Pfaffen. O fehlten mir doch die centum Ora nicht,

Aus denen sonst die Panegyriker blasen, Ich bliese, traun, in ellenlangen Phrasen Der Nachwelt euer Lob in's Angesicht.

Und dir, o Wien, will ich mit einem Wunsche fröhnen, Der soll bein Glud, verkennst du es nur nicht, Das seiner Vollendung schon nah ist, krönen. Es mehre sich in dir mit jedem Tag Der edle nügliche Schriftstellerorden: Es schreibe, was nur schreiben mag! Der Megger höre auf vom Morden Des armen Viehs, und nehme die Feder zur Hand; Der Schuster stede die Ahl' an die Wand, Und schreibe Theorien von Schuhen; Der Schneider laß Scheer' und Nadel ruhen, Und schreibe von Moden ein Lehrgedicht; Rein Müller mahl', kein Zimmermann hoble nicht: Der hoble die Welt, und jener mahle Die Wahrheit zu Staub, und streu mit satirischer Galle Vermischt, sie den Lesern in's Angesicht; Der Töpfer modle am Recht; der Schmied erhebe den Hammer Der Kritik über die Theologie; Der Schreiner meublire Zimmer und Kammer Mit schön geglätteter Philosophie; Der staubgewohnte Perückenmacher kamme Die Religion; der Weber webe Systeme: Und so nach allen Zünften und Ständen Thu jeder mit seinen fertigen händen Was Autorpflicht ist! Und das, o Wien, Wird, glaub's dem Propheten, aller Zeiten Und Bölker Augen auf dich ziehn, Und deinen Ruhm bis über die Sterne verbreiten.

### Joseph der Zweite,

Befouter bes Freimaurerorbens.

Seht, in Josephs großen, weiten Staaten, Wo, vermählet durch der Weisheit Hand, Duldung sich und edle Freiheit gatten, Und die Nacht der Vorurtheile schwand,

Hebt in heller, nun entschlei'rter Klarheit Eine Brüderschaft ihr Haupt empor, Die im Stillen Wohlthun nur und Wahrheit Sich zu ihrer Arbeit Zweck erkor.

Joseph, dem in seinem Herrscherkreise Nichts zu groß ist, das sein Geist nicht faßt, Nichts zu klein, das er, nicht minder weise, Ordnet und in seine Plane paßt;

Joseph, der so eben von den Horden Träger Mönche seinen Staat befreit, Schätzt und schützt dafür nur einen Orden, Der sich ganz dem Wohl der Menschheit weiht: Ginen Orden, den man oft verkannte, Weil er in geheim sein Gutes übt, Und erst jüngst aus einem Staat verbannte, Wo ein Exmönch nun Gesetze gibt;

Einen Orden, dem der Arme Segen Fluch der Frömmler, Hohn der Laie spricht, Der indeß im Stillen sich dagegen Einen Kranz von edlen Thaten slicht;

Einen Orden, den der Mönch zu schmähen Oder zu verdammen nie vergißt, Weil sein Zweck nicht müßig betteln gehen, Sondern Thätigkeit im Wohlthun ist;

Einen Orden, den der Heuchler scheuet, Weil er ihm die schwarze Seel' entblöst, Wider den der Schurke tobt und schreiet, Weil er ihn von sich zurücke stößt;

Einen Orden, den als Staatsverräther Und Verführer man schon oft bestraft; Während er der Unschuld treue Retter, Und dem Staate gute Bürger schafft.

Dieser Orden ist's, den, frei vom Wahne, Joseph seines Schutzes würdig sand, Und zu seinem weisen Herrscherplane, Wie ein Glied zur Kette, mit verband; Weil mit ihm der Orden, festen Blickes, Und von einem gleichen Geist belebt, Zu dem großen Zweck des Menschenglückes Hand in Hand hinan zu dringen strebt.

Drum, ihr Brüder, lasset uns im Stillen Nicht durch Worte, sondern auch durch That All' die großen Hoffnungen erfüllen, Die von uns der große Weise hat!

Laßt uns dankbar unsern Schützer preisen, Und ihm zeigen, daß die Maurerei Werth der Achtung eines jeden Weisen, Werth des Schutzes eines Josephs sei!

Br. B\*\*\*r.

### Sommanch lied.

Jem edlen Schmaucherorden In Ost, Süd, West und Norden Stimm ich dies Lehrlied an: Es soll den Schmaucher lehren, Wie er mit allen Ehren Und Vortheil schmauchen kann.

Die große Kunst, zu schweigen, Sei nur euch Schmauchern eigen; Schreit man das Ohr euch wund, So steckt, anstatt zu zanken, Mit ruhigen Gedanken Das Pfeischen in den Mund.

Will euch in trüben Tagen Der Hypochonder plagen, So setzt euch zum Kamin, Und laßt in blauen Wölkchen Der Sorgen banges Völkchen Von euren Stirnen ziehn.

Rommt ihr in Liebessehbe, Und macht euch eine Spröde Durch einen Korb Verdruß, So braucht das Abschiedsblättchen Von ihrem spröden Pfötchen Getrost zu Fidibus. Macht euer treues Liebchen In ihrem Extrastübchen Es auch mit Andern so, So dürft ihr, statt zu grillen, Nur euer Pfeischen füllen, Und denken: Fumigo!

Wenn euch der Ehstand härmet Und euer Weibchen lärmet Und tobt in eurem Haus, So steckt, anstatt zu keisen, Flugs in den Mund die Pseisen, Und spuckt dabei brav aus.

Wenn hofgunst euch verführet, So schmauchet und studiret Dabei der Großen Gunst: Was sie mit vollem Munde Euch geben, ist im Grunde Nichts als ein Maul voll Dunst.

Wenn naseweise Seden Und eitle Narr'n euch neden Mit ihrem Saus und Braus, So sett euch in den Winkel Und pfeist den Eigendünkel Aus vollen Pfeisen aus.

Umnebelt eure Geister Ein dicker Seelenkleister, So brauchet nur dafür, Um wieder zu genesen, Und all den Qualm zu lösen, Das edle Mundklystier.

Wenn endlich euch als Greisen, Gleich Salomon dem Weisen, Das Leben auch verdrießt, So denkt: es ist hienieden Euch doch ein Rausch beschieden, Der nicht ganz eitel ist.

## Die Antorpolitik.

Bo tenn' ein Runstchen, Das spielt gar gern Mit blauen Dünstchen; Das lehrt die Herrn, Genannt Autoren — Versteht sich die Mit langen Ohren -Sich weislich wie Genies zu tragen. In unsern Tagen Macht Politik Des Autors Glück: Sagt ihnen leise Ihr Genius, Dem jeder Weise Doch folgen muß. Erst thun sie dünne, Bemühen sich, Wie eine Spinne, Vorsichtiglich Um ein paar Säulen, Bu diesen eilen Sie flugs hinan, Und hängen dann Mit Heuchelfädchen

So fest, wie Klettchen, An sie sich an. Und nun beginnen Sie ihr Gespinnst; Doch erst gewinnen Durch manchen Dienst. Sie sich behende Ein Dugend hände, Die ihr Gespinnst Mit Klatschen heben, Und Spinneweben Kür Leinwand geben. Ist das gescheh'n, So läßt die Spinne Mit frohem Sinne Der Welt sich seh'n, Sieht selbst das Scheiblein, Das sie sich spann, Wie ein schön Weiblein Den Spiegel, an, Wird stolz, und letzet Am Bravoschrei'n Ihr Ohr, und setzet Sich mitten d'rein. Aus Neugier laufet Nun Alles hin, Besieht und kaufet Sich das Gespinn, Rählt fleißig jeden Der dünnen Fäden Und hängt es hin; Denn brauchen, leider!

Kann's weder Schneider, Noch Nähterin.

Und dieses Heer Der kleinen Männer Thut oft noch mehr. Es täuschet Kenner, Läßt nimmermebr Sich nah besehen, Geht auf den Zehen, Weit weg, einher, Und läßt nur gerne Sich in der Ferne Von ihnen sehn. Den hügelchen Des Maulwurfs gleichen Sie dann, und reichen So halb besehn In eb'ner Ferne, Als an die Sterne. Und mancher wähnt, Der sie nicht kennt. Er säh' ben Zwergen, Den Riesen an; D'rum hört noch an. Wie so ein Mann Die Kleinheit bergen Und täuschen kann. 'Ein Dugend Schergen, In deren Hand Des Volks Verstand Und Ton ist, walten Auch hier, und halten

Dem Laiendor Ein Gläschen vor, Da scheint dem Blicke Die kleinste Mücke Ein Elephant; Denn, wie bekannt, Gibt's wenig Augen, Die ohne Glas Das rechte Maß Bu finden taugen. Die Herren, klein Von Geiste, scheu'n Das Kopfgeschüttel Von einem Büttel Gar jämmerlich; D'rum müh'n sie sich. Die bosen Drachen Durch manchen Brief Und Autorkniff Recht zahm zu machen; Sie hängen dann Flugs ihrem Blättchen Gar manches Nötchen Voll Weihrauch an, Woran die Göken Ihr Näschen legen. Oft selbst im Text Streicht, wie behert, Manch Autorfüßchen Vor jedem Haus Gewaltig aus. Auf so ein Grüßchen

Erfolgt, wie man Leicht benken kann, Ein Gegengrüßchen; Denn, wie bekannt, Wäscht eine Hand Die andre wieder: Wer Weihrauch streut, Dem streut man wieder Aus Dankbarkeit. Wenn all' die Grüße Und Gegengrüße hans hagel hört, So horcht und sperrt Er Maul und Augen, Die Galantrie Von Wahrheit nie Zu sondern taugen, Gewaltig auf, Und wettet d'rauf, Das, was nicht selten Als Compliment Gesagt ist, könnt' Im Ernste gelten: Nimmt nun den Mann Ohn all' Gefährde Zum Halbgott an, Fälltshin zur Erde, Und betet an. Denn die Monarchen, Die ruhig schon Auf ihrem Thron Wie Götter, schnarchen, Sehn's nur zu gern, Wenn ihre Knaben Altäre haben, Weil kleine Herrn Die größern heben, Und ihrem Ihron Mehr Stufen geben.

Um diesen Lohn Hat mancher schon Bei großen Dichtern Gedient, die dann Nor Splitterrichtern Den kleinen Mann Gar mächtig schirmen, Und himmelan Ihr Thrönlein thürmen. O hört mich an, Ihr großen Dichter, Die Zeit ist Richter! Behängt euch nicht Mit dem Gezücht Von Dichterlingen; Fand je ein Spaß Wohl in den Schwingen Des Autors Plat? Er sieht vom hügel Der Sonne Schein, Hebt seine Flügel — Und fliegt allein.

# Ilufion und Grübelei.

genießet! Lernt euch freu'n! Liebe gießet Sonnenschein Auf die Wege Liebender; Thut noch mehr: Spornt das träge Rad der Zeit, Macht die Stunden. Zu Sekunden, Webet Freud' In das längste Lebenskleid: Selbst die bängste Stunde mischt Sie mit Freuden, Und verwischt Alle Leiden Aus der Brust. Wenn den Becher Ihrer Lust Sie dem Zecher Freundlich beut, Da zerrinnen Seine Sinnen,

Raum und Zeit Fliehn von hinnen: In dem Wahn Tanzen dann Mond und Sterne, Und die Ferne Hüllet vor Seinen Bliden Sich in Flor. Denn beglücken Leider! kann Nur der Wahn. Auf dem Rücken Trägst du, Wahn, Wer dich reiten Will und kann, Deinen Mann Durch die Zeiten Pfeilschnell fort, Bringst geschwinder Und gesünder Ihn an Port, Als die Mähre Rlügelei — Der Chimäre Conterfei — Die die Fernen Mit Laternen Erst besieht, Stets im Reiten Um sich sieht, Auf die Seiten

Shüchtern schielt, An dem Flusse Mit dem Fuße Prüsend fühlt Nach der Tiefe, Jedes schiefe Trittchen scheut, Jeden kleinen Sumpf vermeid't, Ueber keinen Graben springt, Over springt Sie in Eile, Eine Weile. Nachher hinkt; Die nicht weiter Seht und stutt, Und dem Reiter Bäumend trußt, Nimmt am Stamme Eine Flamme Sie gewahr, Die, besehen, Faulholz war; Die vor jähen Klüften zagt, Ueber Klippen, Nie sich wagt, Ihre Rippen Wimmernd klagt, Wenn ein Steinchen Diese Beinchen

Je berührt; Jedes Bächlein Ernst sondirt, Ch' die Knöchlein Sie dem Bächlein Unvertraut, Oder lieber Gar sich drüber Brücken baut. Solche Mähren Sind in Ehren Ueberall, Thun gar weise In dem Stall; Doch die Reise Fördern sie Wahrlich nie. Du, mein Pferdchen, Galoppirst Ohne Gertchen, Und vollführst Frisch und munter Bald bergauf Bald bergunter Deinen Lauf. Wer dich, Blinder, Reiten will, Kömmt geschwinder Und gesünder An das Ziel.

# Der politische Kannengießer.

Star weiß alle Neuigkeiten, Weiß, was man zu allen Zeiten Und in allen Ländern spricht; Doch was inner seinen Pfählen Laut sich Knecht und Magd erzählen, Dies allein nur weiß er nicht.

Der Minister Conferenzen, Jedes Hofs Korrespondenzen Sieht er wie bei hellem Licht; Aber was sein Weibchen treibet, Und an wen es Briefe schreibet, Dies allein nur weiß er nicht.

Stax weiß, was in Rabinetten Man bei nahen Kriegesnöthen Sich nur in die Ohren spricht; Aber seines Kutschers Sprache In dem nahen Schlasgemache Seiner Gattin hört er nicht.

Von der Großen Anverwandten, Ihren Schwägern, Basen, Tanten, Sibt er Jedermann Bericht; Doch die vielen Schwägerschaften Die drei Weiber ihm verschafften, Kennt er noch bis dato nicht. Ueber jedes Staats Bilanzen, Dessen Schulden und Finanzen, Hält Star Rechnung und Gericht; Aber die Laus Deo Flecken, Die an seinen Fenstern stecken, Ueberzählt und liest er nicht.

Jedes Hofes Staatsintriguen, Allianzen oder Liguen, Hält er auszuspähn für Pflicht; Aber die Koketterien, Und geheimen Galantrien Seiner Tochter kennt er nicht.

Von der Fürsten Testamenten, Erbverträgen, Dokumenten, Gibt Stax jedem Unterricht; Aber was bei seinem Sterben Seine Kinder werden erben, Darum kummert er sich nicht.

#### Das Sied von Belgrad.

1789.

3m Ton: Marlborough s'en va-t-en guerre etc.

Fir sahn den Kaiser wieder Gesund in unserm Wien; Der Türke liegt danieder Es schlug Held Coburg ihn, Und Belgrad danken wir, O großer Laudon, dir. Wir sahn u. s. w.

Laßt uns Te Deum singen Drei ganzer Tage lang, Und Dankesopser bringen Bei Glas und Glockenklang: Drei Tage, so wie die, Erlebten wir noch nie; Wir sahn u. s. w.

Eilt wad're Patrioten

Zum Jubelfest herbei!

Sonst ward die Lust geboten,

Heut aber ist sie frei.

Laßt uns nur glücklich sein,

Wir wollen uns schon freu'n!

Wir sahn u. s. w.

Juhe! seht, Köpf und Fenster Sind schon illuminirt, Zur Stunde der Gespenster Wird heut noch jubilirt, Und ganze Schaaren ziehn Schon durch die Gassen hin; Wir sahn u. s. w.

Es ist kein Ton der Freude, Den man nicht heute hört, Und allem Gram und Leide Ist Thür und Thor gesperrt: Der Türk am Heidenschuß Allein heut trauern muß.\* Wir sahn u. s. w.

Es seiert das Te Deum Die ganze Bürgerschaft Zum halben Jubiläum Von Belgrads Wanderschaft, Das heute fünfzig Jahr In Türkenhänden war. Wir sahn u. s. w.

Es wimmeln alle Straßen Von Menschen ohne Zahl; Sanz Wien mit allen Gassen Ist nur ein großer Saal,

<sup>\*</sup> Die baselbst befindliche Statue eines Türken zu Pferde war die ganze Racht über mit einem Flor behangen und mit Faceln beleuchtet.

Wo Jedermann sich heut Nach seiner Weise freut. Wir sahn u. s. w.

Seht, die Studenten weihen Schon Belgrads Schulen ein, Und singen laut in Reihen Bei türkischen Schalmei'n, Den Türken zum Verdruß, Das Veni Spiritus.

Wir sahn u. s. w.

Dort eilt ein Trupp von Knaben Mit dankbar frohem Sinn, Weil sie nicht Pferde haben, Auf Steckenpferden hin, Wo Laudon wohnt, und schrei'n Ihr Vivat und juchhei'n. Wir sahn u. s. w.

Hier rausen ein Paar Bassen, Die erst mit Ahl und Pfriem An ihren Leisten saßen, Mit frohem Ungestüm Das Haar einander aus, Und slechten Roßschweif d'raus, Wir sahn u. s. w.

Das frohe Posthorn schallet, Daß Erd' und Himmel hallt, Und mit den Peitschen knallet Frohlockend Jung und Alt, Und jeder singt damit Den Türken dieses Lied: Wir sahn u. s. w.

"Verloren hat den Schimmer Des Mondes Doppelhorn. Held Laudon schlug's in Trümmer, Und macht in seinem Jorn Für uns zum Ohrenschmaus Zwei Duzend Hörner d'raus." Wir sahn u. s. w.

Auf tausendsache Weise Ergießt die Freude sich, Die Jungen und die Greise Frohlocken brüderlich; Und aller Freude Lauf Löst in den Wunsch sich auf: Wir sahn u. s. w.

"Der Türke liegt danieder, Woran ihm Recht geschieht; Nun kommt der Friede wieder, Und all' sein Segen mit: Dann macht der liebe Gott Auch größer unser Brod!" Wir sahn u. s. w.

# Sowefterngesundheit,

am

Ramenstage des Hochw. Großmeisters von B\*n.
1783.

enn unser Meister Ignat heißt, Und unser Mund den Namen preist, So müßt ihr drum nicht glauben, Daß wir auch Jesuiten sind, Und gerne jedem schönen Kind Die jungen Männer rauben.

Nein, Schwestern, unser Jgnat hat Noch keinen Heiligenornat Vom obern Kirchenhirten; Doch schätzen wir den Edlen sehr, Und lieben ihn unendlich mehr Als den Kanonisirten.

Der Orden, dem wir zugethan, Baut nicht am röm'schen Batikan, Baut Menschenwohl hienieden, Und alle seine Satzungen Sind von den Jesuitischen Gar himmelweit verschieden.

Sankt Jgnatz schuf aus Ueberdruß Ob seinem Loch im rechten Fuß Sich seinen neuen Orden; Der uns zusammen hat gesellt, Ist nicht aus Spleen und Haß der Welt Zum Logestifter worden.

Sankt Ignat war den Mädchen gram, Und wo ihm eins nur nahe kam, Da sing er an zu lästern; Wir hegen keinen solchen Groll, Wir seuern oft auf euer Wohl, Undenennen euch gar Schwestern.

Wir prüsen unsern Heldenmuth Durch Wind und Wasser, Feu'r und Blut, Und wagen Leib und Leben; Sankt Ignaß, daß er Muth bewieß, Ließ in der Schule zu Paris Sich einen Schilling geben.

Sankt Ignaß sandte Jünger gar Nach Indien, der Heiden Schaar Zu tödten und zu plündern; Wenn Maurer nach den Ländern ziehn, So werden sie die Heiden drin Eh' mehren, als vermindern.

Drum, daß wir nicht wie Ignat thun, Das glaubt ihr, liebe Schwestern, nun Wohl ohne mein Betheuern; Denn stünden wir in seiner Pflicht Wir würden aus Kanonen nicht Auf euer Wohl jetzt seuern.

#### Sowesterngesnudheit,

ausgebracht bei einer Tafelloge 3. tw. C.

1 7 8 3.

ir sißen gleich den Mönchen hier Bei immer sestwerschlossner Thür In unserm Speisesaale, Und keine von euch, Schwestern, wird Von Maurern jemals invitirt Zu ihrem Freudenmahle.

Allein verdenkt uns dieses nicht; Wir stehen auch in Eid und Pflicht, Sleich andern Ordensgliedern, Und hatten auch zu jeder Zeit Noch manche kleine Aehnlichkeit Mit andern Ordensbrüdern.

Ein jeder neue Orden wird Durch eine Bulle consirmirt: Die ward auch uns bescheeret. Nur hat der Papst, der uns zu Lieb Die Consirmirungsbulle schrieb, Die Feder umgekehret. Die Ordensleute betteln gern, Und pflegen oft die großen Herrn Mit Geben zu ermüden; Auch wir verstehen diese Kunst: Doch slehn wir nur um eure Gunst, Und sind damit zufrieden.

Die Mönche schwören dreimal laut, Und schwören, Freiheit, Geld und Braut Auf Lebelang zu lästern: Auch Maurer schwören einen Sid, Doch den nur der Verschwiegenheit Zum Besten ihrer Schwestern.

Die Mönche sind bei Tafeln stumm, Und haben oft Silentium; Wir haben's auch zu Zeiten: Doch darf bei uns, wenn's einer bricht, Der Thäter darum eben nicht Sleich auf dem Boden reiten.

Die Mönche senden Sammler aus, Und schicken sie von Haus zu Haus Um Wein und Schmalz und Kälber; Auch Maurer sammeln so wie die, Doch nur aus eignem Sack, und nie, Wie jene, für sich selber.

Auch einen Prokurator hält Sich jedes Kloster auf der Welt, Und lebt von seiner Gnade; Der Mann wird auch bei uns gewählt, Doch trinkt er nicht von unserm Geld, Wie jener, Chokolade.

Und jedes fette Kloster hat Auch einen eignen Küchenrath Bei allen Eßgelagen; Bei uns ist dieses Aemtchen schwer, Denn unsrer sorgt für noch was mehr Als bloß für unsern Magen.

Der Mönch liebt volle Gläser sehr: Auch wir verstehn mit dem Sewehr Sehr gut zu manövriren; Doch laden wir nur dann es voll, Wenn wir auf unsrer Schwestern Wohl Im Feuer exerciren.

#### Persöhnnugslied an die Schwestern.

1784.

Cuch, Schwestern, die ich allzulang Geneckt, und manche Pille zwang In Gnaden zu verschlingen, Will ich ein Lobgedicht anheut, So schön, als wie ihr selber seid, Zum Söhnungsopfer bringen.

Ja, Schwestern, um euch noch weit mehr, Als je ein Panegyriker Es konnte, zu verbinden, So sollt ihr selbst in dem Gedicht, Das heut zu eurem Lobe spricht, Rein Wort erdichtet sinden.

Ihr, Schwestern, war't vom Anbeginn Die Blume Tausendschön, worin Sich alle Reize gatten: Uns aber pflanzte die Natur In diese Welt als Bäume nur, Um euch zu überschatten.

Ihr seid — mit Ehrfurcht fag' ich es — Das auserwählete Gefäß Von aller Menschen Leben; Ihr seid es, die des Mannes Haupt, Damit er nicht ein Thier sich glaubt, Empor zum Himmel heben.\*

Ihr seid der Menschlichkeit Magnet, Der Alles, was auf Füßen geht Und kriecht, kann attrahiren: Ihr seid der Mittelpunkt, worin Sich Heid' und Christ und Mandarin Und Bettler concentriren.

Der Knabe, Jüngling und der Mann Sind euch mit Liebe zugethan: Der Greis thut seine Triebe Euch noch als Wärterinnen kund, Und so seid ihr das Alpha und Omega unsrer Liebe.

Ihr waret schon im Paradies So klug, durch einen Apfelbiß Das Sterben einzuführen, Damit's an Wechsel nicht gebricht, Und wir am Ewigleben nicht Zu todt uns ennuyiren.

Und hättet ihr uns nebst dem Tod Nicht auch noch Seuchen, Hungersnoth Und Pestilenz gegeben,

<sup>\*</sup> On homini sublime dedit,

Wie könnten jetzt die Mediker, Die Bäcker und das ganze Heer Von Apothekern leben?

Ja, hätten wir von eurer Hand Nicht auch zu Wasser und zu Land Oft Krieg und Donnerwetter, Held Cäsar wär' ein Donquichot, Und Franklin, der dem Blitz gebot, Nichts als ein Pflastertreter.

Und wären in der biblischen Pandora-Büchse unbesehn Die Güter all' geblieben, Sagt selber, hätte Leibniz je Die göttliche Theodicee Zu unserm Trost geschrieben?

Doch all' dies und des Guten mehr, Wofür euch der Prosanen Heer Mit lautem Danke preiset, Ist nichts zu achten gegen das, Was ihr noch stets ohn' Unterlaß Der Maurerei erweiset.

Euch danken wir es, Schwesterchen, Daß wir die meisten Suchenden Schon vorbereitet sinden: Ihr lehret sie Verschwiegenheit, Seduld und Unterwürfigkeit, Ihr lehret sie erblinden. Bei euch gewöhnet ohne Müh' Der junge Maurerzögling früh Im Finsteren zu sitzen: Ihr gebt ihm auch wohl gar den Muth, Um einen Blick von euch sein Blut Im Zweikampf zu verspritzen.

Ihr lehret auch den Suchenden Als Maurer reisen, lehrt ihn geh'n Auf Wegen, gleich dem Glase: Ihr thut hierin noch mehr als wir; Wir führ'n ihn an der Hand — und ihr — Ihr führt ihn bei der Nase.

Durch euch hat unsre Bruderschaft An Wachsthum, Größe und an Krast So mächtig zugenommen; Die Künste, die der Maurer liebt, Die Tugendregeln, die er übt, hat er von euch bekommen.

Der Wind, den ihr mit eurer Pracht Aus unserm Gold und Silber macht, Ist Anlaß uns gewesen, Daß wir uns auch der theuern Kunst Ergaben, unser Gold in Dunst Hermetisch auszulösen.

Ihr, Schwestern, lehret uns zugleich Die Kunst, den Teufel, der in euch Als Weibern steckt, zu bannen, Und überzeuget uns anbei, Daß es vergeb'ne Mühe sei, Ihn je zu übermannen.

Nur ihr erfüllt den Maurer früh Mit Weisheif und Philosophie Vom Fuß dis auf zum Scheitel, Von euch belehrt, rief frühe schon Der Urgroßmeister Salomon: Wie ist doch alles eitel!

Ihr, Schwestern, war't die ersten d'ran, Der Güter Ungleichheit, die man Auf Erden sieht, zu heilen: Ihr sanget bei euch selber an, Und lehret jeden Ehemann Sein Gut mit Andern theilen.

Und, Schwestern, wäre nicht zugleich Der Männer Menschenlieb' an euch So sichtbar oft zu schauen, Wie könnten wir als Maurer nun Den armen Waisen Sutes thun, Und Findelhäuser bauen? —

Und euch nun, liebe Schwesterchen, Für alles, was durch euch geschehn, Nach Würden zu belohnen, So geben wir zur Dankbarkeit Ein dreifach Feuer euch anheut Aus unseren Kanonen.

#### Der gufter und fein Gfel.

Ein reicher Rufter hatt' einmal, Nebst vielen Ochsen, Schafen, Schweinen, Auch einen Esel in dem Stall: Seit Bileams Zeiten gab's so keinen; Denn so wie jener, ward auch der Im ganzen Dorf berühmter, als sein Herr. Des Gels Kraft bestand im Schreien, bas zu stillen Unmöglich war, wenn er begann, Und wenn er in der Heerde ging, so hörte man Bom Blöden, Grunzen, Wiehern, Brüllen Der ganzen Heerde nichts, als sein Iha! So oft man nun ihn auf der Gasse sab, Entstand im Dorf ein allgemein Geflüster, Man lief und sah dem Wunderthiere nach, Und niemand war, der nicht vom Rüster, Und seinem Wunderesel sprach. Das Aufsehn, das der Esel machte, Gefiel dem Rüfter sehr; er dachte: So lang die Welt von meinem Esel spricht, Vergißt sie sicherlich auch meiner nicht.

Damit nun fernerhin von ihm gesprochen werbe. Macht' er ben Esel gar zum Führer seiner Heerbe. Und wies den ersten Plat in seinem Stall ihm an. Der neue Führer nun begann Sein Umt mit ungemeiner Freude, Schrie alle Morgen Rind und Schaf Und Schwein und Widder aus dem Schlaf Und führte sie stolzirend auf die Beide. Das Dorf fand diesen Einfall schön, So lang er neu noch war, und lachte; Der faule Rüster aber dachte: Wenn Rüh' und Ochsen auf den Ruf des Esels gehn. So werden auch die Menschen ihn verstehn, Und ließ auch, um nicht mehr zur Messe selbst zu läuten, Den Gel dies durch einen Schrei bedeuten. Das Kirchspiel fügte sich und lief Lautlachend zum Gebet, so oft der Esel rief. Am Ende ward dem Volk das Lärmen doch zuwider, Die guten Leute wünschten sich Die Thurm= und Rinderglocken wieder. — Der Gel legte sich auch endlich wirklich nieder, Schrie immer schwächer und verblich. Der Ruster weinte bitterlich Um seinen Freund; denn, ach! dahin gefahren War mit dem Gsel nun sein ganzer Ruhm, Und seine Stelle zu ersetzen, waren Die andern Esel alle viel zu dumm. Doch endlich gluckt' es ihm, ein Mittel auszufinden, Um der Vergessenheit sich zu entziehn: Er ging in der Verzweiflung hin, Ließ seinen todten Esel schinden, Ließ sich die Haut auf eine Trommel binden,

Und trommelte, damit sein Ruhm Bei der Gemeinde nicht versiele, Im ganzen weiten Kirchenspiele, So lang er lebte, drauf herum.

# Au meinen Frenud Adam Bartsch.

3am Ramenstage.

Freund! hieß ich Adam, so wie du, Ich hörte gern den Spöttern zu, Die über Namen spassen, Und sagen, es sei dumm gethan, Zum Namenstag von Jedermann Sich gratuliren lassen.

Sie meinen, es wär' eins, ob man Longinus, Christoph, Kilian, Paul oder Thomas hieße; Ich aber weiß, daß von den Herr'n Sich mancher seinen Namen gern Vom Leibe schneiden ließe.

Sesett, du hießest Kilian, Dein Mädchen Ursel: wärst du dann Nicht wahrlich zu beklagen? Denk' nur, du müßtest in dem Schwung Der innigsten Begeisterung: Ach, liebste Ursel! — sagen. Und hörte sie's gefällig an, Und seufzte: Ach mein Kilian! Sprich, müßtest du nicht lachen? Und würde nicht die Kleinigkeit Den allerschönsten Liebesstreit Zum Possenspiele machen?

Und dann erst die Unglücklichen, Die einst Gregor den Siebenten Zum Heiligen bekamen: Sag, hießen wohl die Armen gern Vor aller Welt noch jest die Herrn Mit dem verpappten Namen?

Drum freue beines Namens dich! Der wird aus dem Kalender sich Zu keiner Zeit verlieren: Ich, du und aller Menschentroß, Wir müßten ja als vaterlos Dagegen protestiren.

#### Der reiche Mann.

Ber immer hier auf dieser Welt Zu faul zur Arbeit ist, Und thun nur will, was ihm gefällt, Und Andere verdrießt; Der werde reich; ein reicher Mann Dars alles, was er will und kann!

Er spricht in der gelehrten Welt Den Wissenschaften Hohn, Und kauft sich für sein baares Geld So viel er braucht, davon; Denn nur der Reiche kann allein Mit guter Art ein Dummkopf sein!

Den Wohlstand und die Höslichkeit, Bon-ton und Schmeichelei, Die überläßt er ungescheut Nur seinem Leiblakei; Denn nur der Reiche kann allein Ein Grobian mit Ehren sein. Er sieht der Menschen Arbeit zu, Und nennt es Spielerei, Dehnt auf dem Sopha sich in Ruh, Und gähnt und schnarcht dabei; Denn nur der reiche Mann allein Darf ungestört ein Tagdieb sein.

Er spottet der Religion, Heißt nur den Pöbel fromm, Und kauft für eine Million Sich einen Schein zu Rom; Denn nur der reiche Mann allein Darf für sein Geld ein Freigeist sein.

Er macht aus Schuldnerthränen Gold, Raubt and'rer Leute Gut, Hält die Gerechtigkeit im Sold, Die nur was er will, thut; Denn nur der Reiche darf allein Ein Schurke von Rechtswegen sein.

Und hat er seinen Lebenslauf In Müßiggang vollbracht, So nimmt er einen Dichter auf, Der ihn unsterblich macht; Denn nur der reiche Mann allein Kann ohne Ruhm unsterblich sein.

Nur ein Gut ist, das in der Welt Per Bettler oft genießt, Und das bei allem seinem Geld Der reiche Mann vermißt: Mit sich zufrieden kann allein Der reiche Mann für Geld nicht sein!

#### Amors Waffen.

Traut, Mädchen, Amorn nicht, er zieht Zwar auf als wie ein Krieger; Doch wenn man näher ihn besieht, Ist er nur ein Betrüger,

An seinen Wassen, die er führt, hat manche sich betrogen; Zu einer Angelruthe wird Nur allzuleicht sein Bogen.

Der Köcher, den ihr gern begafft, Ist nichts als eine Falle Für's liebe Mäuschen Jungfrauschaft, Darin fängt er euch alle.

Und wie, wenn man den Teufel bannt, Das Gold oft wird zu Kohlen, So wird der Pfeil in Amors Hand Zu Dolchen und Pistolen.

Rupft ihr ihm dann die Flügel aus, So will ich mit euch wetten, Es werden eitel Flaumen d'raus Für euch zu Federbetten. Und aus der Binde des Gesichts Die Venus ihm geliehen, Wird sicherlich am Ende nichts Als — Windeln und Charpien.

#### Ioblied

auf ben

# Sauptpatron der männligen und weibligen Schönheit.

Adöpfer aller reizenden Gewänder, Ew'ger Forscher auf der Schönheit Spur, Unerschöpflich neuer Reizespender, Bändiger der häßlichen Natur!

Du nur bist's, in bessen Schöpferhänden All' der Reiz und Zauber residirt, Der, wohin wir nur das Auge wenden, Unsern Blick so mächtig sascinirt.

Du bist's, der selbst mit Pygmalions Stärke Rohen Formen Reiz und Anmuth gibt, Aber sich in seiner Hände Werke Nicht, wie jener, auch zugleich — verliebt.

Der die schönsten Manns= und Weibsgestalten, Ja den ganzen Reiz der schönen Welt Oft in wenig neuen Modefalten Zwischen zwei allmächt'gen Fingern hält. Der dann bald die magersten Skelette Mit der Schönheit vollem Reiz umhängt, Bald den Wuchs der plumpsten Dindonnette In die reizendsten Contouren zwängt.

Der des schiefsten Afterwuchses Schande Deckt mit einem schön taillirten Rock, Und daher im wörtlichen Verstande Sich Merkure schnitzt aus einem Stock.

Ja, auf dessen schöpferisches Werde Hier sich eine volle Hüfte bläht, Sich ein Bauch da willig senkt zur Erde, Dort ein nie gesehner Steiß entsteht.

Unter dessen Hand hier eine Wade Aufschwillt, dort ein Höcker sich verliert, Hier ein säbelkrummes Bein gerade, Und dort voll ein leerer Busen wird.

Der bald kleiner macht, und bald vergrößert, Und dadurch oft mit dem kleinsten Schnitt Die Errata der Natur verbessert, Die er an den Menschenkindern sieht.

Sag', o Lied! Wer ist der Wunderthäter, Der mit seinem mächt'gen Talisman, Als des hohen Schöpfers Stellvertreter, Alle diese Wunder wirken kann? O wer glaubte wohl, daß eine Scheere All' die Wunderkraft in sich verschließt, Und der Meister, dem hievon die Ehre Einzig zugehört — ein Schneider ist!

#### Job der Cans.

Großmächtige, zu Wasser und zu Lande Sleich wohl behauste Frau! Dir bring' ich hier im festlichen Gewande Mein Lobgedicht zur Schau.

Man stellt uns in der eselsarbnen Eule Der Weisheit Sinnbild dar, Und dir ward dieser Vorzug nicht zu Theile, Die zehnmal weiser war.

Nur du lehrst wahre Weisheit uns auf Erden; Denn wo sonst lernten wir Die Kunst, mit leichter Mühe fett zu werden, So gut, als wie von dir?

Du warst so glücklich, Rom einst zu salviren Durch deine Schnatterei'n Und führtest auch dadurch das Denunziren In unsern Staaten ein.

Und seit der Mutter Gans, so reich an Worten,\* Vermehrt die Gänschenschaar Bei unserm Fräuleinvolk sich allerorten Mit jedem neuen Jahr.

<sup>\*</sup> Der Leser erinnert sich an die Contes de ma Mère l'Oye.

Ist gleich bein Kopf dumm wie ein Steprerstückel, So gleicht im Hintergrund

Dein Schweif doch auf ein Haar dem Perpendicel In vieler Weiber Mund.

Dein langer Hals hat uns das Glück verliehen, Daß der geplagte Mann

Sein Haupt nach eines schweren Tages Mühen Sanft niederlegen kann.

Und ohne deine weisheitsvollen Spulen, Wo wäre Wissenschaft, Wo unsre Kanzeleien, hohe Schulen, Und unsre Autorschaft?

Man macht sogar aus deinen Beinen Flöten, Und zeiget damit an, Daß oft auch einem Hohlkopf von Poeten Ein Lied gelingen kann.

Doch schlecht wirst du für alle diese großen Verdienste regalirt, Am Martinstag zur Martyrin geschossen

Und nicht kanonisirt!

#### Die Kunft zu lieben.

An 24bia.

Mädchen, will man recht sich freun, Wie sich's ziemt, so muß man sein Amors Spiele kennen; Also, Mädchen, höre mich, Im vertrauten Ton will ich Sie dir alle nennen.

Erstlich soll ein liebend Herz Jede Handlung, jeden Scherz Abeln und beleben; Nur die Liebe lehrt die Kunst, Jedem Spiele, jeder Gunst Grazie zu geben.

Rüsse sind der Liebe Bund: Es ist süß, wenn Mund an Mund Sich mein Blick umnebelt; Aber noch weit süßer, wenn Dein gespitzes Züngelchen Mit dem meinen schnäbelt. Auch schmeckt trefflich jeder Kuß, Den ich nicht erbetteln muß; Aber, Mädchen, glaube, Noch viel besser schmeckt er mir, Wenn du schmollst, und ich ihn dir Dann verstohlen raube.

Doch, wenn der Gesellschaft Iwang Uns oft manche Stunde lang Auf die Folter spannet, Und verwünschter Lauscher Blick Uns dann in uns selbst zurück Menschenseindlich bannet;

Dann soll, Jedem unsichtbar, Dir im seuchten Augenpaar Stille Liebe blinken, Und in jedem Lächeln soll Naher, naher Liebeszoll Mir entgegen winken.

Schlaue Liebeständelei, Händedruck, Liebäugelei, Unterm Tisch ein Füßchen, Fest an meines angedrückt, Auch, wenn Niemand auf uns blickt, Ein verstohl'nes Küßchen.

Und die tausend Künstchen all, Werden, Liebchen, überall Lebensfroh uns machen, Und in jedem Cirkel wird, Von dem Neid unausgespürt, Uns die Liebe lachen.

Aber, wenn wir ganz allein Bloß der Liebe Glück uns weihn, Ungesehn uns küssen: Dann laß Phantasie und Herz, Jeder Laune, jedem Scherz Alle Zügel schießen!

Dann laß uns beim ersten Ruß, Aufgelöst in Liebsgenuß, In einander sinken, Und mit trunknem Geist und Sinn Aus dem Wollustbecher in Langen Zügen trinken.

Sieh doch, wie durch Zauberei Ist mir all die Künstelei Angesichts verschwunden; Nichts sag' ich dir weiter an, Wer die Lust beregeln kann, Hat sie nie empfunden.

# Es leben alle Brüder Manrer und die Wohlthätigkeit.

Der Menschen mit Menschen verband, Und bieten zur Kette der Liebe Wohlthätig einander die Hand.

Wir dienen der Liebe, sie bindet Die Herzen der Maurer allein, Sie schlinget die Rette und windet Uns Rosen der Freude darein.

Drum winkt uns die Freiheit vergebens, Wir legen die Rette nicht ab; Sie reichet vom Often des Lebens Bis hin gegen Westen an's Grab.

Br. B\*\*\*t.

#### Bei ber erften feierlichen Eröffnung

## der Loge zur Wahrheit.

Den 6. bes 1. M. 5786.

#### Alle.

Deil uns! Es duldet und leitet Uns Weisheit, und Stärke begleitet Uns schützend auf unserer Bahn; D'rum auf jett, und laßt uns durch Werke Der Schönheit vollenden, was Stärke Und Weisheit so herrlich begann.

#### Einer.

Seht, in unbewölkter Klarheit Winkt die Himmelstochter Wahrheit Liebreich uns zu sich und spricht: "Dornigt sind zwar meine Wege; "Aber nur auf rauhem Stege "Nahet man sich meinem Licht."

#### Alle.

D heil uns! Es duldet und leitet Uns Weisheit, und Stärke begleitet Uns schüßend auf unserer Bahn; D'rum auf jest, und laßt uns durch W Der Schönheit vollenden, was Stärk Und Weisheit so herrlich begann.

Br. 23\*\*1

#### Gesundheit

auf die Bruder Anffeher und Beamte.

Am Johannisfeste 5784.

Laßt uns dies Freudenfeu'r den Brüdern weih'n, Die unserm Meister am Altare dienen: Chrwürdig, Brüder, muß uns stets an ihnen Das hohe Alterthum von ihrer Abkunft sein. Denn wißt, man setzte durch die sieben Weih'n, Wodurch man Priester wird, auch ihre Aemter ein. Man geht bei uns — wie's in den ersten Zeiten Der Christenheit einst üblich war, Und noch ist — nur durch sieben Stufen zum Altar. Wir haben einen Bruder Oftiarus, Der vor des Tempels Thor den Ungeweihten In unser Beiligthum den Eingang wehren muß. Und o! wie danken wir's dem guten Diener, Daß er, so oft man uns bei Tafel hält, Die Gäns' und Enten und Fasan und Hühner Nicht unter die Profanen zählt! Auch unser fürchterlicher Bruder ist In seinem Amt ein wahrer Exorcist; Er macht an unsers Tempels Schwelle Dem Suchenden oft heiß die Hölle,

Und bannt, wenn ihm's sein Meister heißt, Im Kinstern manden starken Geist. Und dann vergeßt den Bruder Lektor nie; Auch er verdienet Dank für sein Bemühen: Er liest uns ja stets über das Tapis Die wunderschönsten Somilien. Zwei Brüder sind es, die das wichtige Und schwere Doppelamt der Akolythen Versehn. Der eine muß die blanken Thaler hüten In unserm Schap, der andere Butt Lichter, oder lehrt die Neophyten Mores, Und hiemit enden sich die quatuor Minores. — Hell leuchtend aber sah' ich dort in Westen schon Zwei Lichter mir entgegen winken: Bur Rechten glanzet Bruder Diakon Und Bruder Subdiakonus zur Linken, Nur ihnen ist's vergönnt, den heiligen Geweihten hammer anzurühren, Und uns're Ratechumenen In unsers Ordens Sakungen Gehörig zu katechisiren. -D'rum auf, ihr Brüber, laßt uns die Geweih'ten jest mit lautem Danke lohnen: Folgt meinem Ruf und löset die Kanonen Auf's Wohl der ganzen Logehierarchie.

Br. B\*\*\*r.

#### Gesundheit

auf unfern Dochwürdigen Grogmeifter.

Feur't jett zu des Meisters Ehre, Brüder, mit entzücktem Sinn; Aber Dank und Liebe kehre Euern Blick nach Osten hin, Und er segne dort den Mann, Der so viel für uns gethan.

Daß im Bau des Menschenglückes
Unser Bund gedeiht und blüht,
Und die Vorsicht milden Blickes
Segnend auf uns niedersieht,
Dies, ihr Brüder, seht hinan,
Danken wir dem theuren Mann.
Daß bei unserem Erbarmen
Nie die Hand die Gabe wiegt,
Und statt Goldes Dank der Armen
Stets in unserm Schake liegt,
Dieses, Brüder, seht hinan,
Danken wir dem guten Mann.

Daß wir uns in Eintracht üben, Daß wir Eins an Herz und Sinn Insgesammt nur Einen lieben, Und uns Alle dann — durch Ihn, Dieses, Brüder, seht hinan, Danken wir dem lieben Mann.

Daß von innen Zänkereien Nie der Brüder Herz entzwei'n, Und von außen unserm freien Bunde keine Fessel dräu'n, Dieses, Brüder, seht hinan, Danken wir dem klugen Mann.

Daß wir nur die Wahrheit ehren, Und der fesselfreie Geist, Ungeblendet von Chimären, Nur auf ihren Wegen reist, Dieses, Brüder, seht hinan, Danken wir dem weisen Mann.

Daß wir heut nach Maurersitte Strenge Wahrheit kund gethan, Und uns hier in unsrer Mitte Reiner Lügen strafen kann, Dies Bewußtsein, seht hinan, Lohnt auch den bescheidnen Mann.

Br. A. 9\*\*\*r.

### Job des Flohs.

Bu kleiner Nero, Compagnon der Läuse, Blutgieriger Tyrann! Für dich stimm' ich, nach Meister Linguets Weise, Nun auch ein Loblied an.

Dein ganz brünetter Teint, so sehr verschieden Vom Teint der blonden Laus, Erkor gleich anfangs dein Geschlecht hienieden Zu großen Thaten aus.

Nur deinen Stamm, der stets in ganzen Schaaren Bei Mädchen Wache hält, Hat die Natur zu tapfern Leibhusaren Der Jungferschaft erwählt.

Und darum patroulliren auch Schwadronen Von diesem leichten Heer Beständig in den dunkeln Regionen Des Unterrocks umber.

Nichts schützt die Mädchen, die sich dir verschließen, Vor deiner Blutbegier: Die Erstlinge von ihrem Blute fließen O Slücklicher, nur dir! Blumauer's Werte III. Du Springinsseld bist überall gelitten, Wo nie ein Mann hin soll, Und schwelgst dich, gleich der Biene, an den Blüten Seheimer Schönheit voll.

Rein Fleck im ganzen weiblichen Sebiete, Auch noch so heilig, ist, Auf dem du nicht schon mit verweg'nem Tritte Herumspazieret bist.

Da ist kein Strauch, wo du dich nicht verstecktest, Rein Plan, wo du nicht liefst, Rein Hügelchen, wohin du dich nicht legtest, Rein Thal, wo du nicht schliefst.

Ja wollte man einst auch rektisiciren Der Schönheit Lustrevier, So brauchte man, um recht es zu mappiren, Nur dich zum Ingenier.

Nur dies verzeihen dir die Schönen nimmer, Daß stets von jedem Kuß, Den ingeheim du ihnen aufdrückst, immer Ein Fleckhen zeugen muß.

Drum lauern auch stets auf dich losen Näscher, Enthüpfst du nicht geschwind, Bei Tag und Nacht so viele hundert Häscher Als Mädchenfinger sind. Doch hascht ein Mädchen auch dich kleinen Springer Zuletzt in ihrem Schoos,

So ist doch unter einem schönen Finger Noch neidenswerth dein Loos.

#### gied,

an der Zoilette der Geliebten ju fingen.

Fürft' ich, Huldin, dich umfangen, Sleich der Luft, die dich umfließt, Und mit zitterndem Verlangen Jeden deiner Reize küßt! Schwebt' ich, ach, mit Wohlgefallen, Wie dein Genius, um dich, Willig böt' ich dann zu allen Noch so kleinen Diensten mich.

Gern hielt ich als Wachspomade Dir die krausen Locken hier, Oder steckte gar, o Gnade! Dort im Krepp als Nadel dir. Wollte gern bei'm Puderbüsten Kreiselnd um dein Haar mich drehn! Oder mit den Kolonisten Deines Haars spazieren gehn! Bald erhöht' ich dann als Musche Deiner Stirne blendend Weiß, Oder wölbte die Contusche Dir als ein Parisersteiß; Prangte dann auf deinem Roce Bald als Bändchen, oder Knopf, Ja, sogar zum Haubenstocke Dient' ich dir mit meinem Kopf.

Morgens schlich ich mich, o Liebe! Dir als Zwieback in den Mund, Oder machte meine Triebe Im Kaffee als Milch dir kund; Färbte Mittags dir als guter Rheinwein deine Wangen roth; Oder ließe mich als Butter Streichen auf dein Vesperbrod.

Bald berührt' ich, armer Schlucker, Deine Nase als Flakon, Oder diente dir als Zucker, Wenn du naschest, zum Bonbon! Spannte dann, gleich Pergamente, Weine Haut zum Zeichnen ein, Ach, und wenn du maltest, könnte Ich wohl gar dein Pinsel sein!

Gern deckt' ich in Assembleen Dir den Busen, als Linon, Oder hing in süßen Wehen Dir am Hals en Medaillon: Doch zu meiner Freuden Fülle, Schönste, wünscht' ich mir allein Unter beines Bettes Hülle Eine Nacht — ein Floh zu sein.

### Der Freier aus Keligionsgründen.

Jinweg von mir, ihr Furien, Ihr sieben Katechismus:Sünden! Ein junges Weibchen, fromm und schön, Soll mir euch helfen überwinden.

Du schnöde Hoffart trolle dich, Sie wird in Demuth dich verkehren, Und wie ihr kleines Möpschen mich Gehorsam apportiren lehren.

Du, hellerkarge Filzigkeit, Sollst mich nun länger nicht bethören: Mein Weib wird mich Freigebigkeit Für Modekrämerinnen lehren.

Du, Trieb des Fleisches, magst dich bläh'n; Sie weiß ein Mittel, dich zu dämpfen, Sie wird zum Nimmerauserstehn In Kurzem dich zu Boden kämpfen. Du, böser Neid, flieh' Augenblicks, Du sollst mich nimmermehr betrüben; Sie wird mich lehren, fremden Glücks Mich freu'n, und meine Schwäger lieben.

Vergebens bist du auch bemüht, O Völlerei, mich zu verführen; Sie wird mir schon den Appetit Bei Tische wegmoralisiren.

Du, Zorn, sollst künftig weder Kinn Noch Augenbrauen mir verschieben; Mein Weibchen wird sich schon bemüh'n, Mich stets in der Geduld zu üben.

Auch dein, o Trägheit, lach' ich dann; Sie wird für meinen Fleiß schon sorgen, Und mehr, als ich verdienen kann, Für Spizen, Hauben, Bänder borgen.

So wird sie mich vor Sünden hier, Und vor der Hölle dort bewahren, Und — leb' ich länger noch mit ihr — Mir auch das Fegeseu'r ersparen.

### Tiebeserklärung eines Kraftgenies.

Ma! wie rudert meine ganze Seele Nun in der Empfindung Ocean? Laute Seufzer sprengen mir die Rehle, Die man auf zehn Meilen hören kann.

Sleich Kanonenkugeln rollen Thränen Aus den beiden Augenmörsern mir: Erd' und Himmel bebt bei meinem Stöhnen, Und ich brülle schluchzend — wie ein Stier.

Metterstürme der Empfindung treiben Mich ost:, west: und süd: und nordenwärts; Meine Seele hat in mir kein Bleiben, Und es blitzt und donnert mir das Herz.

Acte mich, ich muß im Sturm versinken! Rette mich, großmüth'ge Seele, doch! Ich beginne schon den Tod zu trinken, Sieh, mein Lebensnachen hat ein Loch!

### Nah Horaz.

Ode 15. Epod.

Jell über's Sterngewimmel Ergoß sich Lunens Schein, Und hüllte Erd' und Himmel In stille Feier ein;

Als du von Wonnebeben Durchschauert, mich umfingst Und sest an mir, wie Reben Am Ulmenstabe, hingst.

Da schwur im Angesichte Der heiligen Natur Dein Mund mir armen Wichte Den bald vergess'nen Schwur:

Mir treu zu bleiben immer, Mein, einzig mein zu sein, So lang der Sterne Schimmer Sich birgt vor Lunens Schein. Doch wiß, an deiner Thüre Belauschte dich mein Ohr: Weit heiligere Schwüre Schwurst du Kleanthen vor,

Und gabst in deinem Bette Ihm eine Nacht, die mir, Mir zugehöret hätte; O merke, merk' es dir!

Bald sollst du's bitter fühlen; Es soll dein Flattersinn Nicht länger mit mir spielen, So wahr ein Mann ich bin!

Und dringt einmal die Galle Mir recht durch Mark und Bein, So soll dein Zauber alle An mir verloren sein.

Du aber hoch im Glücke Stolzirender Rival, Der mir durch List und Tücke Neärens Liebe stahl,

Sei tapfer, wie ein Ritter, Und reizend, wie Adon, Hab' Ehr' und Glückesgüter, Sei eines Fürsten Sohn! Was wett' ich, stolzer Ritter, Dir bleibt Neare nicht? — Und raubt sie dir ein Dritter, Lach' ich dir ins Gesicht.

### Der evangelische Banernjunge

in ber

#### tatholijgen Rirge.

Dater, hörts nur Wunder an! Wann is nur erzählen kann, Was darnächst an Feiertägen In der großen Stadt is g'schegen: Waas nit, wo i z'erst anheb, Was ihm vor an Namen geb; Sag enk, solche Sagen g'schegen, Es vergeht am 's Hörn und Segen.

Mitten war a Haus o Hee!

Das geht ent so weit in d'Höh,

Vater! wett' um unsern Schimmel,

O'Rauchsang glangen bis an Himmel,

Und da drina gehts erst zu,

Da a Madel, dort a Bue:

Ans thut seuszen, 's andre schrain,

Nix als lauter Narradain:

Soldne Männer schwarz und gre

Stenga Bockstare in der Höh,

Hat dermeni Mandl gebn,

Ochs und Esel a darnebn,

Nackete am ganzen Leib, Und a schön aufputtes Weib, Große Männer, klani Kindel, Allerhand so gspassigs G'sindel; Aber alli saan so frum, 's red't und dait, und schaut kaans um; Aber 's gfallt mir gar nit recht, Daß a Schind'r und hengerstnecht In das schöne Haus hingengen, Dorten icinden, fopfen, bengen: A! den habens dir recht zugricht, Grauß am, wann mans nur ansicht, Hab'n ihn gaselt, und angenagelt, Daß ihm 's Herz im Leib hat gwagelt, Alles ging so wunderli, I wust gar nit, wo i bi;

Oben kommt durch d' Mauer g'schlosen A weiß Mandl, das war b'sossen, Hebt er glei zum grainen an, That sie gisten wie a Han; Flucht enk d' Höhl, und Teusel zoma, That sie vor kaan Menschen schoma, Macht am recht um's Herz so schwar, Dacht nur, wan i draußen war: Runnt sein Spaß recht ernstli machen, That a nit a Bissel lachen.

Neben meiner war a Waib, Hat an dirren hagern Laib, I hat's gar gern wissen mögen, Obs auf d' Wochen nit wird regen: Hat was mitma Schnierl than, Lauter schwarzi Kügerl dran, Die konnt mehr als Biern braten, Is a Her, habs glai darathen.

Mitma Stangl kummt a Mann, Kunti! was der Kerl kann: Das war a kurioses Wesen Den saans alli schuldi g'wesen, A Zauberei am Stangel hing. Das macht alleweil kling kling: Wann ers am nur hin that recken, Mußt' er glai a Geld drain stecken: Hab dem Vogel gar nit traut, Weil er so verzwickt ausschaut, Is enk schlau um d'Leut rumg'schlichen, Aber, bin ihm glai ausg'wichen.

A Kastel in am Winkel war, Und da drina hod'n a Paar, Das hat zwar verdächti g'schina, Hab g'mant, 's sein zwa Madel drina; 's andre schien wohl wie a Mann, Aber 's hat an Kitl an. Die zwa kunten ihre Sachen Mit anand recht hamli machen.

Rudwärts that der Hausherr stehn Im an Eck recht wunderschön: Hint und vorn a lauter Borten, Es war gar ka Herr so dorten, Bildt si a an Baz'n ein Wie halt große Herren sein, Hat er nur a Bissel g'spiert, Daß sie wer nit frum aufführt, That er wegen gringa Sachen An abscheuliches Prozmaul machen, Kurz, der Kerl is a Haad, Sagt zum andern, glei seids stat.

Hinten war a großer Boben, Stunden alti Männer droben. Rlani Bubmer a dabei Was nit, an zween oder drei, Und a Madl unter ihna, Die hats trefli machen kina, A jed's hat an Zedl g'hat, Schwarze Haken, krum und grad, D'r ane hat das Maul aufg'rissen. D'r andre hat in Prigel bissen. A jeder hat was anders g'macht. Aner hat zant, der andre glacht, Triebens, als obs narrisch maren, Thaten wie die Rälber plaren: 's Madel streckt die Gurgel 'raus, Zwitscht enk grad als wie a Maus, Die andern haben durch die Nasen Gnaurt, und wie die Halter blasen, Un alter Mann beim Raften saß Voller Hölzl klan und groß, S' oft er hat a Holz angriffen, So hat a Hörnl im Kasten pfissen.

Aner bat a Butten a'habt. Da hat er brauf nur ummer tapt, Zwickts, und zweckts mit hand und Füßen, Daß die Butt'n schrain hat muffen; Oft steht aner an der Sait, Der den andern allen dait. S' sollen a weni stille schwaigen, Thaten d' Narren na mehr schraigen; Hab'n auf a kupfers häf'n klopft, Da habi d' Ohren glei zug'stopft, D' andern, die beim häf'n saßen, Hab'n in 'n langen Trachter blasen, S' hat grewellt auf jeden Schlag, Hab' g'mant s'is der jüngste Tag, Allen Leuten kummt a Graus, S' seben dumm und damisch aus: D' Weiber thaten fast verzagen, Seufz'n, und than auf d' Mieder schlagen.

Born stund a mächtiger Mann, hat 's hemmet über d' hosen an; Der kunts recht bagschierli machen, Daß man si möcht närrisch lachen, That bald knien, und bald stehn, Rechts und links und rudwerts gehn, Bald that er sie umadrahen, Und bald wie die hahna grahen: A goldnes Ding gar wunderschön Das hebt er über Kopf in d' höh: 's kunt d' alten Weiber recht daschrecken, Daß sie d' Arsch hint außi recken;

Der Mann trinkt a recht gern an Wein. Die Buebma schenk'n ibm fleißi ein: Hungri is er a wohl g'wesen, Drum hat'r a Bapirl gessen; Aber es war a gaiziger Mann, Sab seinen Kindern nir davon, Müessen nur so sinnli scauen. Wie er that 's Papirl kauen: Sobald er hat was türkisch a'sagt, Hat er ben Becher ins Tischtuch pact, Und hernach that er nur kraisten, Und den Buebma'n was vorfaisten, Weil er hat 's Papirl g'schlütt; Hats ihm brav in d' Därmer zwickt, That sie gar nit schön aufführen, D' Buebma muestens freili g'spuren, Kaner kunt enks mehr ausstehn, S' muesten um a Glutpfann gebn, Und mit Pech und solchen Sachen Hinter ihm am Rauken machen. Depper daß er blind sein mag, Weil er ihm beim hellen Tag Unten, oben, vorn und hinten So viel Leuchter laßt anzünden! Thörisch mueß er a wohlssein, Weils so stark vom Boden schrain, Weil die Buebma öfters daiten, Und ihm vor den Ohren läuten. Und sie hab'n ihm hint und vorn Wie 'ra Huern d' Haar abg'schorn;

Endli nahm der G'spaß an End, Da kriegt er a Bierst'n in d' Händ De that er ins Scherbel tauken, Und damit die Leut ausjauken. Vater! wier ka Narr nit sain, Seh enk nimmer ins Haus hinain, Denn wie leicht könnt am der Mann Deppa so a G'spassel than, Und derwischet an bein Flügeln, That an sein hübsch uma prügeln. Weit davon ist gut für'n Schuß; Wer nit kummt, hat kaan Verdruß! Laß sie Hockus Pockus treiben, Und die Narren Narren bleiben.

# Amor,

als frangöfifder Spradmeifter.

Als Amor jüngst kam aus Paris, Lehrt' er die schöne Dorilis Die Sprache aller Sprachen: Courage, rief er, liebes Kind, Sie werden unter mir geschwind Den besten Fortgang machen.

Wie die gesammten Sterblichen Aus männlichen und weiblichen Seschöpfen nur bestehen; So sind auch die Buchstaben all', Der — Consonant und der — Vokal, Wie wir im Curas sehen.

Der Consonant, beraubt des Schalls, Rann ohne Hülse des Vokals Nicht ausgesprochen werden. Drum ist der Mann stets der Vokal, Das Weibchen aber überall Der Consonant auf Erden. Bei jedem Substantivo wird Nur der Artikel deklinirt, So wie in mehrern Sprachen, Und aus dem Singularus kann Mit einem kleinen Schlängchen man Leicht den Pluralis machen.

Und jedes noch so männliche Hauptwort kann durch ein einzig E Zum Femininum werden; Die Regel ist sehr general, Denn durch die Ee wird überall Der Mann zum Weib auf Erden.

Und wissen Sie dies Alles schon, Will ich zur Conjugation Nunmehr Sie weiter führen, Und da für's erste, merken Sie: Sanz ohne Hülfswort läßt sich nie Auf Erden conjugiren.

Nur der Indikativ erkiest Den Mann, mit dem ihr Mädchen müßt Den Conjunktivus schließen; Und aus dem Conjunktivus wird Dann der Imperativ formirt, Wie alle Männer wissen.

Und kaum sind oft neun Monden um, So setzt es ein Serundium; Da läßt der Mann sich hören: Sern wollt' ich die Serundia, Wenn nur die Participia Nicht gar so nahe wären.

Was die Madam la Roche doch Von Interjectionen noch Zu guter Letzt uns lehret, Ist dies: daß man im Brautstand He! Und Heyda! nur — und in der Ch' Helas! und Ah! nur höret.

#### Eingang des erften Gesangs

hea

#### Mäddens von Orleans.

Thr wollt, daß ich die Heiligen euch preise. Schwach ist mein Ton, und meines Liedes Weise Fast zu profan. Doch weil ich folgsam bin, So sing ich euch die Wunderthäterin Miß Hanne, die als Jungfer ohne Mängel Handhabte Frankreichs Lilienstengel, Den König selbst der Britten Wuth entriß, Und ihn zu Rheims am Altar falben ließ. Miß hanne trug euch unterm Unterrocke. Wie unterm Vanzerhemd und dem Visir Den ganzen Muth von einer britt'schen Dogge; Wiewohl zu meinem Nachtgebrauche mir Ein lämmchenfrommes Mädchen lieber wäre; Doch Hannens Löwenwuth ist keine Mähre: Ihr werdet's sehn, les't nur das Büchlein hier, Denn das, womit sie ihrer Thaten Ehre Und ihren Heldenmuth auf's Höchste trieb, War, daß sie fast ein Jahr lang — Jungfer blieb.

### Eingang des zweiten Gefangs

Des

Mäbgens von Orleans.

Preimal beglückt ist der, der eine Jungfrau sindet, Er hat ein großes Gut; allein nach meinem Sinn Ist ein uns liebend Herz ein süßerer Gewinn, Weil wahres Glück sich nur auf Liebe gründet. Was frommt es, wenn die Hand ein Blümchen abgeknickt, Das dann nur dustet, wenn es Liebe pflückt? Uns allen, Freunde, sei bei Mädchen und bei Damen Dies ehrenvolle Glück beschieden: Amen!

### Job des Hahus.

**B**erleihe mir nun auch, du aller Hühner Erlauchter Großsultan, -Ein gütig Ohr, und höre beinen Diener In hohen Gnaben an!

In beinen starken ungeschwächten Lenden Zeigt noch die Mannheit sich, Die, ach, entnervt von buhlerischen Sänden, Von Hermanns Enkeln wich.

D'rum sieht auch manches Weibchen, bessen Gatte Im Bett nur schlafen fann, Der stolzen Henne Slud auf ihrer Latte Mit neid'schen Augen an.

Selbst die Natur hat schon dich, wie ich glaube, Zum Ritter auserkor'n; Sie gab dir einen Ramm als Picelhaube,

Und Federbusch und Sporn.

Du fündigst Muth und echte Rittersitte In jeder Miene an, Dein Gang ist stolz, und jeder deiner Schritte

Verräth den braven Mann.

- Du scheust, wenn du ergrimmst, im Duelliren Nicht Wunden und nicht Blut;
- Sanz Engelland bewundert in Turnieren Noch immer deinen Muth.
- Allein die großen Herr'n der Schöpfung schämen Ob deiner Mannheit sich;
- Sie suchen dir den Ritterschmuck zu nehmen, Und degradiren dich;
- Damit du so, wie sie, dich auf der Bühne Der Welt nur mästen läßt, Und so, wie sie, früh hinter der Gardine Rastratenartig krähst.
- D'rum denket, hört er dich den Tag verkünden, Jest mancher Chemann,
- Wie Petrus einst, an seine Jugendsünden, Und seufzt: Wär' ich ein Hahn!

### Ode an den Jeibfinhl.

Du kleiner Sitz, von dessen eig'nem Namen Man mit Respekt nur spricht, Den täglich doch die ekelste der Damen Besieht und fühlt und riecht.

Du bist der größte aller Opferherde, Auf deinem Altar-nur Zollt täglich der galant're Theil der Erde Sein Opfer der Natur.

Du bist der Göße, der selbst Majestäten Ihr Hinterhaupt entblöst, Der Freund, vor dem sogar sich ohn' Erröthen Die Nonne sehen läßt.

Erhaben sett, wie auf den Sitz der Götter, Der Weise sich auf dich, Sieht stolz herab, und läßt das Donnerwetter Laut krachen unter sich.

Du bist das wahre Ebenbild der Thronen Auf diesem Erdrevier; Denn immer sitt von vielen Millionen Einschnziger auf dir. Du bist's allein, den Prunk und Etikette Selbst mehr als Thronen ziert, Denn sag', bei welchem Thron wird so zur Wette, Als wie bei dir, hosirt?

Worin jedoch aus allen Sorgestühlen Rein einziger dir gleicht, Ist dies: auf Thronen sist man oft sich Schwielen, Auf dir sist man sich leicht.

Du beutst als Freund den Menschen hier auf Erden Gefällig deinen Schoos, Und machest von den drückendsten Beschwerden Der Menschlichkeit sie los.

Zu dir wallsahrten groß' und kleine Geister, Wenn sie die Milzsucht quält, Du nimmst von ihnen weg den Seelenkleister, Der sie umnebelt hält.

Man sieht dich täglich viele Wunder wirken, Du bist der Ort, wohin (So wie nach Mekka die bedrängten Türken) Die armen Kranken ziehn.

Du bist der Heilthumstuhl, an dem der Kranke Nie fruchtlos Opfer zollt, Weil er dafür gewiß mit regem Danke Sich die Genesung holt. Du bist der Chef, für den auf seinem Stuhle So mancher H\*\* schwitzt, Der Gott, für den so manche Federspule Des Autors ab sich nütt;

Der Richterstuhl, wo über die Gehirne Man streng Gerichte hält, Der Schlund, worein, gebrandmarkt an der Stirne, So manches Wischden fällt.

D'rum, daß du mich dereinst nicht auch als Richter Verschlingst mit Haut und Haar, So bring' ich dir, du Erbseind aller Dichter, Dies Lied zum Opfer dar.

#### Die nene Ifründe.

Rad dem Frangöfischen.

Als jüngst der junge Pfarrer Kant Mit seiner Dulcinea schmollte, In deren Liebesold er stand, Und sie sogar verlassen wollte, Schrieb ihm Madam mit eigner Hand: Mein Herr! Ein junges Weib ist eine Pfründe, Die unter einer schweren Sünde Den Mann, dem sie ertheilet wird, Zum residiren obligirt.

## Das mahre Glük.

Rad bem Frangöfischen.

Palo Freundschaft, und bald Lieb' und bald die Ehe Uns Menschen als beglückend an, Obgleich uns keine von den dreien Allein ganz glücklich machen kann: Nur der darf sich des wahren Glückes freuen, Bei welchem sich Geliebte, Frau und Freund In einerlei Person vereint. 4:1

Munich eines Malers, beffen Runft nach Brod geht.

#### Graf.

Ichlab', o Herr! von Ihrem Werth Schon sehr viel Rühmliches gehört. Man saget mir: die Kunst der Götter, zu beleben, Sei ihrer Meisterhand gegeben.

#### Maler.

Viel Dank! Herr Graf! Allein mit Gunst! Ich weiß noch eine zweite Kunst, Die Göttern eigen ist, die Kunst, von Luft zu leben, D wär' auch diese mir gegeben!

## Jeirus und Maldjus.

Als d'Juda unsern Hearra 1) bald gfanga habn ghabt, Da liefen die Junga davon: Den Peata2) hot oana beim Mantel bet tappt, Rief: Glagkopf, jest hab i di schon. Der Beata zieht hurtig sein Seitegwehr raus, Und zoagt's) sein Curaschi als Mann, Haut ummi, schreit imma: Geb, Flegel, laß aus, Sonst kommst mir mein Dachel 4) bos an. Da gab ihm der Moasta 5) an Deuta 6) und sprach: Geh, Peata, sted eini bein Schweart, Du Sprudelkopf, kommt dir glei 's Feuer ins Dach, Dein Sit ist fein Pfifferling wearth, Moanst, 7) konnt mir nit selba glei schaffa 'n Ruah, Wenn i mi lang wöhra do möcht, Mein Vota göb selba Soldata dazua Vom himmel, du wärst mir der Recht.

Da nun das 'n Peata gar g'waltig verdroß, Daß er gar der Niemand soll sein,

- 1) Herrn.
- 2) Peter.
- 2) geigt.
- 4) Mein Sig, mein Seel.
- 9) Meifter.
- e) Ein Wint, auch ein Stoft.
- 7) meinft.

Pumps, goht er no oamol aufs Judagsind los. Und haut jetzt recht lästerli drein. Schau! wie si der Glatkopf so mausig do macht, Schreit Malchus, und lacht übalaut; Patsch wird ihm von Peata bei sinsterer Nacht Der Ohrwaschel 1) wurzaweg ghaut.

Ter Malchus schreit gräfli: Au weih! Ach! Au weih! Jest bin i a gschlagena Mann, Und bat glei den Hearra mit Zettageschrei: Seh, hoal mein Loasa\*) do an! Ter Moasta hoalt rlöslich des Malchus sein Ohr, Als wär ihm kaa bisle dran gschea; Und Peata streckt gräuli den Kraga\*) empor, Und lost sie suchsteusels wild sea.

Schau, schau nur, was hot mi mein Hauen denn gnutt, Do war vana wol recht a Schwanz, Wenn man so'm Sakra') den Schedel hot gstutt, So machst ihm den Korf wieda ganz. Der Moasta sprach: Peata schweig, red nit so dumm, Und steck jett dein Saberl in d' Scheid; Denn wer damit drein schlagt, der kommt damit um, Das merk dir, und weard einmol gscheid!

<sup>1)</sup> Das Ohr.

<sup>2)</sup> Ebenfalls das Ohr.

<sup>2)</sup> Den Bals.

<sup>4)</sup> GatramenisterL

## An Fränlein Nanette von Spielmann.

Bei Uebersenbung eines Bupftafichens.

Dem liebenswürdigsten der Mädchen Schickt dies Behältniß goldner Fädchen Ein Freund zum neuen Jahr; Allein, statt Gold hinein zu legen, Bringt er darin, wie Dichter pslegen, Nur gute Wünsche dar.

Er wünscht, daß, gleich den goldnen Fäden, An deiner Lebenstage jeden Sich Glück und Segen reih'; Und keiner deiner Mühetage Dir jemals eine größre Plage, Als — Gold zu zupsen sei.

Leicht, wie das Gold sich löst von Seide, Entwickle zu der Eltern Freude Sich auch dein früher Geist, Und zeige dann in jedem Falle Sich gleich dem edelsten Metalle, Das glänzt und niemals gleißt. Und so verbinde dann auf immer, O Mädchen mit dem Jugendschimmer Der äußeren Gestalt, Dem Golde gleich, das vor dir lieget, Und wenn man's prüfet, glänzt und wieget, Auch inneren Gehalt.

### Prolog

14

#### herrn Ritolai's neuefter Reifebefdreibung

nod

#### Obermayer.

Der bösen Kritik Ursprung fällt Gerade in das Jahr der Welt, Das man nicht darf bedeuten; Weil sich zween große Kritiker, Petavius und Skaliger, Im Grabe d'rum noch streiten.

Ruzum, der erste Kritiker War Cham, der ging zu Luziser Sechs Monat' in die Lehre; Er zeigte bald recht viel Geschick, Und machte durch sein Meisterstück Dem Meister sehr viel Ehre.

Denn als sein Herr Papa sich krank Am ersten Razerstorfer trank, (Und wie's im heißen Lande Ost Blößen gibt) so sah er ihn, Und zeigte mit dem Finger hin Auf seines Baters Schande. Doch hätte schon um diese Zeit Bon derlei Blößen Würdigkeit Präputius\* geschrieben, Es wäre, das versicht' ich euch, Der unverschämte Fingerzeig Sewißlich unterblieben.

So aber ward der Wein verflucht, Und macht nun dem, der ihn versucht, Roliken im Gehirne: Wir selbst sahn noch zu uns'rer Zeit Die Folgen seiner Schädlichkeit An Nikolai's Stirne.

Allein davon ein andermal — Die Kritik ward nun überall Durch Chams Geblüt verbreitet: Auf Sara's Runzeln, Abrams Bart, Auf Ziegen, Ochsen, Schase ward Mit Fingern hingedeutet.

Präputius war ein außerordentlicher Mann, der, einer sicheren Tradition zufolge, zu Davids Zeiten lebte. Er war ein jüdischer Theologe und soll, als David die 200 Philister erschlug, um seiner Braut ihre Borhänte zur Morgengabe zu bringen, die tödtlich Berwundeten jüdisch unterrichtet und geprüft, und dann das Amt eines Borschneiders an ihnen verrichtet haben. Er stammte in gerader Linie von jenem Präputius ab, der zu Mosis Zeiten die Berehrung des goldenen Kalbes vertheidigte, und darüber zum Märtyrer geworden sein soll. Denn die Rabbiner sagen: Moses habe ihn deshalb in 15 Stüde zerhauen, und diese Stüde in alle vier Weltgegenden zerstreuen lassen, davon gerade das 14. Stüd, wie einige Philologen behaupten wosen, unsern Gegenden under geworden sein soll.

Noch ärger ging's zu Babel her, Da war kein Ziegel, den das Heer Der Kritiker verschonte, Woher estenn auch kommen mag Daß man damit dis diesen Tag. Nicht fertig werden konnte.

Und eben von dem Saus und Braus Bekam das große Schneckenhaus Den bösen Namen Babel; Denn als sie's gar zu bunt gemacht, Wuchs jedem Krittler über Nacht Zur Straf' ein and'rer Schnabel.

Das Krittlervolk zerstreute sich Nun unter jeden Himmelestrich, Ward keder in der Ferne, Und bellt nun, wenn es ihm gefällt, So, wie der Hund den Mond anbellt, Hinan bis an die Sterne.

Der Zeichendeuter Balaam\* Ließ sich der erste ohne Schaam Mit Geld zum Schimpsen dingen: Er wollte los gen Israel ziehn, Doch glückt' es seinem Esel, ihn Noch zur Raison zu bringen.

<sup>\*</sup> Der hebraische Name Balaam bedeutet im Griechischen so viel als Plataus.

Dafür gelang's dem Semei, Der seinem Herrn ins Antlit spie, Sich zu nobilitiren; Denn der Minister machte kund: Er sollt' hinfür den Titel: Hund Im Prädikate führen.\*

Indeß die Kritik auf der Welt Ihr Amt bald gratis, bald ums Geld So ziemlich leidlich führte, Geschah selbst in der Himmelsburg Ein Unglück, das sie durch und durch Mit Gistschaum imprägnirte.

Der alte Momus, der bisher Am Hof des Bater Jupiter Den Tischhanswursten spielte, Als er einst Junons Möpschen stieß, Bekam von ihm solch einen Biß, Daß er vor Schmerzen brüllte.

Und weil das Hündchen wüthig war, So ward es auch der arme Narr, Es schwoll ihm Mund und Kehle; Und jedes Wörtchen, das er sprach, Ward auf der Zunge Gift, und stach Die Götter in die Seele.

Er tobt' und schäumte fürchterlich, Biß unter'n Göttern wild um sich Und ihren Kammerdienern:

2. Bud ber Könige 18, 9.

Rurzum, er spielte allen mit, Wie unlängst ein Nikolait Es machte mit den Wienern.

Seit dieser Zeit ist Krittelei Und böse Hundswuth einerlei: Das Sift sing an zu schleichen, Und ist, kömmt's gleich vom Himmel her Den Menschen nun weit schrecklicher, Als Pest und and're Seuchen.

Denn ach! vom Krittlergiste wird Man augenblicklich insizirt Vom Fuß bis auf zum Scheitel; Ja, vor dem Biß des Kritikus Schützt nicht einmal Merkurius — Nur höchstens noch sein Beutel.

Dabei ist dieses Gift sehr sein, Man kann es in ein Brieselein Ganz leichtlich einballiren; Man liest, und ist des Gistes voll, Und so kann man von einem Pol Zum andern insiziren.

Ja, was noch mehr, cs ist so scharf, Daß man's nur sehen lassen darf, Um Unheil anzustisten; Auch kann man nach Jahrtausenden Damit die Abgeschiedenen Im Grabe noch vergisten. Nun sollt ihr Herrn auch kurz und gut Von der besagten Krittlerwuth . Ten ganzen Stammbaum wissen: Gebt Acht: Man hat von Momus an Vis auf den heut'gen Tag sortan Einander sich gebissen.

Mit rechtem Hundesappetit Biß einst Herr Momus den Thersit, So kam das Gist schon weiter: Weil der Gebisne beißen muß, So diß Thersit den Zoilus, Homerens Sylbenreiter.

Her Zoilus war auch nicht faul, Und biß den Aristarch ins Maul, Den großen Splitterrichter; Der aber biß den Mevius, Mev aber biß nun aus Verdruß Herrn Martial, den Dichter.

Und Staliger, gelehrt durch ihn, Biß den Muretus\* — doch wohin? — Das müßt ihr mich nicht fragen: Und wenn es denn gesagt sein muß, So gehet hin, — Präputius Wird euch's statt meiner sagen.

<sup>\*</sup> Staliger spottete befanntermaßen in einem Sinngedichte fiber ben Mureius, als dieser ber Paberaftie halber in Gesahr tam, verbrannt zu werden.

Der hochgelehrte Fleischerhund Scioppius biß alles wund, Was er nur wahrgenommen, Und weil er die Jesuiten biß, So ist das Sist auch unter dies Electum Vas gekommen.

Hier ward es noch gefährlicher, Dann schleichend Sift und trieb nicht mehr Den Schaum heraus zum Munde; Es war ost, eh' man sich's versah, Im Leibe des Gebiss'nen da, Doch man sah man keine Wunde.

Allein mit Gift erfülltem Zahn Fiel Burmann einst Herrn Klozen an, Und zwickt ihn in die Wade; Kloz ward nun auch dem Wasser gram, Und wer ihm nur zu nahe kam, Den biß er ohne Snade.

Er biß gar schredlich um sich her, Es wollte schon kein Autor mehr Auf offner Straße gehn; Herr Doktor Lessing gab ihm zwar Zum Schwizen ein, allein es war Nun schon einmal geschehen.

Einst als die Wuth ins Hirn ihm schoß, Sing er auf Nikolai los, Und packt' ihn bei den Ohren: Der Arme schrie gar jämmerlich Iha! Iha! — und fühlte sich Zum Krittler auserkoren.

Nun war das Gift im rechten Mann: Er schäumte wild, und biß fortan Mit jedem in die Wette, Die Polizei litt in Berlin Das Beißen nicht, d'rum schloß man ihn An eine lange Kette.

Toch um das Gift, das ihm fortan In Strömen aus dem Munde rann, Durch Deutschland zu verbreiten, So ließ er für den Gistschaum all' Sich einen eigenen Kanal Von Löschpapier bereiten.

Vor diesem mächtigen Kanal Ließ er die großen Männer all' In Kupser conterseien, Um ihnen, wenn's ihn lüstete, Zum mind'sten in Effigie Ins Angesicht zu speien.

Bald siel's ihm ein, die Dichterschaar, Tie nicht so, wie sein Ramler, war, In Stücke zu zerreißen; Bald wandelte die Lust ihn an, Den Teusel, der ihm nichts gethan Zur Höll' hinaus zu beißen. Einst siel er einen Britten an Mit seinem Uebersetzahn (Denn ach! sein Bauch war eitel), Den fraß er, spie ihn d'rauf und hieß Uns essen, doch wer aß! den biß Er schrecklich in den Beutel.

Mit beiden Pfoten scharrt' er d'rauf Der Tempelherren Gräber auf, Und nagt' an ihren Knochen, Und ruhte keinen Augenblick, Bis er den Armen das Genick Zum zweitenmal gebrochen.

Einst als die Wuth am höchsten war, Berriß er seine Kette gar, Und lief nach neuer Beute: Die Böhmen und die Deutschen sahn Ihn lausen, aber jedermann Sing hübsch ihm auf die Seite.

Sar bald kam er in Wien auch an, hier schärft' er seinen Krittlerzahn Zu neuen heldenthaten; Trank unsern Raperstorfer Wein, Und ach, verbiß sich obendrein In unsern Lungenbraten.

Allein man scheute seine Wuth, Drum fand der Magistrat für gut, Sogleich zu publiciren: Zur Sicherheit foll man hinfür Die tollen Hund' und Krittler hier An einem Stricken führen.

Auch lag bei hoher Obrigkeit Sankt Huberts Schlüssel schon bereit, Um ihn damit zu brennen: Doch er verließ, eh dies geschehn, Die Grenzen unsrer Linien, Um in die Schweiz zu rennen.

Was er gegessen und gesehn, Ward in dem Leib des Wüthigen Zu Gift im Augenblicke: So kam er toller als vorher, Bepackt mit Gifte Zentnerschwer, Nun nach Berlin zurücke.

Da staunte man ob seiner Wuth Und fürchtet' eine Sündenfluth, Im Fall er bersten sollte; Sleich ritt die Polizei herum, Die ein Collegium medicum Dafür zusammenholte.

Man disputirte her und hin, Und als die Aerzte von Berlin Nun ihre Bota gaben, So decidirte der, man sollt Ihm aderlassen, jener wollt Ihn angezapset haben. Allein der Protomedikus
Stand auf, und sprach: ihr Herrn, hier muß
Man keine Zeit verlieren,
Ich sand des Gistes ihn so voll,
Daß er sogleich purgiren soll:
Und alle schrie'n — purgiren!

Man gab ihm ein. Die Dosis war Sewaltig groß, und macht ihm gar Entsetliche Beschwerden: Er schrie dabei gar jämmerlich, Und krümmte manche Stunde sich, Des Gistes los zu werden.

Nach langem Drucken endlich wich Das Gift von ihm, er gab von sich Acht dicke Bände Reisen: Dazu lud er uns schristlich ein, Und wer von der Partie will sein, Dem wünscht' ich — wohl zu speisen!

## Dem fräulein von f\*\*\*.

Im Mai 1788.

Blümchen prangen auf der Flur, Und es tönen Finkenlieder, Neu erwacht ist die Natur.

Auf zu frohen, schönen Trieben Fühlt bewegt sich jede Brust, Nur zu jubeln und zu lieben Sei für uns die größte Lust.

Jeso nun von deinen Lippen, Die sich blähen, frisch und voll, Küsse rauben — nicht zu nippen, Wie's die Glut gebieten soll.

Hin an deine Brust zu sinken, Die sich über's Mieder drängt, Wollust aus dem Blick zu trinken, An dem liebend mein Herz hängt.

Und so sollen alle Tage Lieblich wie der Mai vergeh'n, Ohne Schmerz und ohne Plage Uns're Liebe stets besteh'n.

#### Dem Fränlein von g\*\*\*.

Bum Ramensfefte.

Recht herzlich heute auch heran, Und wünsche, wünsche alles Beste, Nun für die ganze Lebensbahn.

Daß sich in schönster Blüth' entfalte Bom Zephyr leise angesacht, Dein Lebensmai, und sich gestalte Im steten Glanz, in steter Pracht.

Daß ruhig auf dem Lebensmeere Sanft gleite hin dein Lebenskahn, Kein Sturm sich rege, und ihn störe Auf seiner stillen, schönen Bahn.

# An Fränlein von L\*\*\*.

Bei Reberreichung einer Rofe.

ie aus Florens Blüthenkranze Diese Blum' an Dust und Glanze Alle andern überstrahlt; So prangst du an Seelenadel, Herzensgüte, frei von Tadel, Wie sich mir ein Seraph malt.

## Dem Fräulein von 2\*\*\*.

In ein Cremplar meiner Gedichte 1786.

Do weih' ich denn mit Lust und Freude Auch dir die Kinder meiner Phantasie, Der ohne Schmuck, pranglosem Kleide Nur karg die Muse ihre Farben lieh; Denn ewig wollen sie nicht leben, Noch auf des Ruhmes schlüpferiger Bahn Den Lorbeerkranz sich nimmer weben, Noch glänzen se an seinem sernen Plan. Nur nach der Freunde Beisall streben, Dies ist ihr höchster Wunsch, allein ihr Sinn, Und wenn mir ihn nun diese geben, Sag' an, ob ich nicht reich belohnet bin? Und hab' ich erst von dir ihn auch errungen, Ja dann, dann ist mein schönster Zweck gelungen.

#### Dem Fräulein von g\*\*\*.

In ein Egemplar des Wiener Musenalmanaches auf das Jahr 1785.

Wie das neue Jahr kömmt angezogen An des Himmels saphyrblauem Bogen, Reichen auch die Musen ihre Gaben dar; Sie, die nur die besten Wünsche hegen, Freudig stets die schönsten Blüthen legen Auf der Lieb' und Treu geheiligtem Altar; Darum seien sie auch dir geweihet, Freundin! der ein hoher Sinn verleihet, Beide zu vereinen in dem schönsten Glanz.

### Nikolai's Reise,

#### ein Lied

nach ber bekannten Melodie: Es waren einmal brei Schneiber g'west zc.

Herr Nikolai macht den Schluß, o je, Als ein berühmter Kritikus, o je, Er reiste sich mit Extrapost Im Sommer so, wie bei dem Frost. Au weh, au weh, au weh!

Ungleich bequemer sicherlich, o je, Als wenn den ganzen Tag man sich, o je, Auf dem Postwagen nicht sehr wohl, Bald rütteln, schütteln lassen soll. Au weh, au weh, au weh!

Drauf sett er ohne allen Lohn, o je, Sich ins Pirutsch mit seinem Sohn, o je, Und reiset so Feld überzwerch, Von Leipzig hin nach Wittenberg. Au weh, au weh, au weh! Hier trinkt er Kuckuk, nicht gar gut, o je, Mit seinem Sohne wohlgemuth, o je, Und find't, als alles ausgeleert, Es wäre nicht den Kuckuk werth. Au weh, au weh, au weh!

Vom Leipz'ger Rastrum schweigt er still, o je, Und trinkts, wenns niemand sausen will, o je, Daselbst zu einer jeden Frist, Weils sein gewohnter Löschtrunk ist. Au weh, au weh, au weh!

Nun sieht er staunend Naumburgs Dom, o je, Erwähnt die Bischöse in Rom; au weh! Besucht in Jena Groß und Klein, Und läßt hier sieben Wunder sein. Au weh, au weh, au weh!

Ein Donnerwetter macht ihn naß, o je, Darüber staunt er freilich baß, au weh! Gelangt in den Thüringer Wald; Darüber wird ihm eisekalt. Au weh, au weh, au weh!

Nun läßt er sich in Judenbach, o je! Forellen schmecken ganz gemach; o je! Doch Koburgs späte Nachtmusik Stört ihn in seinem ganzen Glück. Au weh, au weh, au weh! Der Wegemesser bricht entzwei; au weh! Drum lernet, was ein Hemmschuh sei, o je! Im Kloster Banz ist Placidus Der einz'ge Mann nach seinem Fuß. Au weh, au weh!

Hierauf reist unser tapfrer Held, o je, Von Bamberg weg nach Pommersfeld, o jel Beweist, daß Ut ein Dichter sei, Und lernt uns kennen Huhn und Ei. Au weh, au weh, au weh!

Das Fette liebt Herr Nikol nicht, o je, Er ist aufs Magre abgericht. Au weh! Und liebt den Staub und dürren Sand; Drum reist er in sein Vaterland. Au weh, au weh, au weh!

Bu Nürnberg, einer großen Stadt, o je, Wo jene Kat ein'n Kragen hat, o je! So wie ein Rathsherr wohlgemuth, Gefiel es ihm vortrefflich gut. Au weh, au weh!

Doch droht er ihr mit allem Plack, o je, Ihn ärgert der erwünschte Sack, au weh! Der über jenem Kunststück hängt, Und hätte ihn so gern verdrängt. Au weh, au weh! Er ruft sogar den Tacitus, o je, Und ist ein rechter Scoptikus; au weh! Die steinernen Figuren auch Bestimmet er zu besserm Brauch. Au weh, au weh, au weh!

In Wien verstund er sich so sein, o je, Und gut auf Razerdorfer Wein, o je, Und trank der ganzen Welt zum Tort; Und reiste endlich drüber fort. Au weh, au weh, au weh!

Herr Nikol schickt auf Reisen sich; o je, Denn das versteht er meisterlich, o je! Nur brav Pränumeranten her! Er schreibet euch gewißlich mehr. Au weh, au weh, au weh!

# 3 nhalt.

|                                                                        | 5<br>9<br>10<br>11<br>13<br>14 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Lied, gefungen auf der Landpfarre zu B***                              | 9<br>10<br>11<br>13            |
| Lied, gefungen auf der Landpfarre zu B***                              | 10<br>11<br>13                 |
| An Lesbien                                                             | 11<br>13<br>14                 |
|                                                                        | 13<br>14                       |
| Die beiben Menschengrößen                                              | 14                             |
|                                                                        | 14                             |
|                                                                        |                                |
|                                                                        |                                |
|                                                                        | 18                             |
|                                                                        | <br>22                         |
|                                                                        | <br>27                         |
|                                                                        | 30                             |
|                                                                        | 33                             |
| Empfindungen in dem neu angelegien Lusigarten Sr. Excellenz des Grafen |                                |
|                                                                        | 35                             |
| •                                                                      | 37                             |
|                                                                        | 12                             |
|                                                                        | 3                              |
|                                                                        | 7                              |
|                                                                        | 8                              |
|                                                                        | 51                             |
|                                                                        | 54                             |
|                                                                        | 66                             |
| · ·                                                                    | 57                             |
|                                                                        | 31                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  | )1<br>34                       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                | 73<br>73                       |

| Stukerlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |             |       |       |            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •                                       |             | •     |       | •          | •  |
| lob- und Chrengedicht auf die sämmtlichen neuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n schr                                    | eibe        | felig | en L  | 3ien       | et |
| Autoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •                                       |             | •     | • •   | •          | •  |
| soseph der Zweite, Beschützer des Freimaurerordens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | § .                                       | • •         | •     |       | •          | •  |
| öchmauchlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |             | •     | • •   | •          | •  |
| die Autorpolitië                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |             | •     |       | •          | •  |
| Musion und Grübelei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |             | •     |       | •          | •  |
| Der politische Kannengießer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |             | •     |       | •          |    |
| Das Lied von Belgrad. 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |             | •     |       | . •        |    |
| Schwesterngefundheit, am Ramenstage des hochw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . Gro                                     | imei        | fters | nod   | <b>B</b> ' | 'n |
| Schwesterngesundheit bei einer Tafelloge 3. w. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |             |       |       | •          |    |
| Berjöhnungslied an die Schwestern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |             |       |       |            |    |
| Der Rüfter und fein Gfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |             |       |       | •          | •  |
| In meinen Freund Abam Bartsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |             |       |       | •          |    |
| • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |             | •     |       | •          |    |
| lmors Waffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                         | •           | -     |       | •.         | •  |
| oblied auf den Hauptpatron der männlichen und b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | meihli.                                   | -<br>Ďen    | БМ    | önbei | t          | •  |
| ob der Gans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | -           | •     | 951   |            | •  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | -           |       | • •   | •          | •  |
| THE MAINTEN AND THEODOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |             |       |       |            |    |
| die Aunst zu lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |             |       |       |            | •  |
| Es leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | teit                                      |             |       |       |            | •  |
| 68 leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk<br>Bei der ersten feierlichen Eröffnung der Loge zur L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | teit<br>Wahrh                             | <br>eit     | •     |       |            | •  |
| 68 leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk<br>Bei der ersten feierlichen Eröffnung der Loge zur L<br>Besundheit auf die Brüder Aufseher und Beamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | leit<br>Wahrh<br>• ,                      | <br>eit     | •     |       |            | •  |
| 68 leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk<br>Bei der ersten feierlichen Eröffnung der Loge zur L<br>Besundheit auf die Brüder Aufseher und Beamte<br>Besundheit auf unsern hochw. Großmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leit<br>Wahrh<br>· · ·                    | <br>eit<br> | •     |       |            | •  |
| es leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk<br>Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur L<br>Besundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte<br>Besundheit auf unsern hochw. Großmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | leit<br>Bahrh<br>· ,                      | <br>eit     | •     |       |            | •  |
| Es leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk<br>Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur T<br>Besundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte<br>Besundheit auf unsern hochw. Großmeister<br>dob des Flohs Lied, an der Toilette der Geliebten zu singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leit<br>Wahrh<br>· · ·                    | eit         | •     | • • • |            |    |
| Es leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk<br>Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur L<br>Besundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte<br>Besundheit auf unsern hochw. Großmeister<br>lob des Flohs Lied, an der Toilette der Geliebten zu singen Der Freier aus Religionsgründen                                                                                                                                                                                                                                                                       | leit<br>Wahrh<br>· · ·                    | eit         | •     | • • • |            | •  |
| Es leben alle Brüder Maurer und die Wohlthätigk Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Leselundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister ob des Flohs Lied, an der Toilette der Geliebten zu singen Der Freier aus Religionsgründen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | leit<br>Wahrh<br>· · ·                    | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Esesundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister  Lob des Flohs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | teit<br>Bahrh                             | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Abesundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister Bebodes Flohs Bebodes Flohs Bebodes Freier aus Religionsgründen Bebesertlärung eines Araftgenies Bach Horaz, Ode 15. Epod Der evangelische Bauernjunge in der katholischen R                                                                                                                                                                                                                                                   | teit<br>Bahrh<br>. ,<br><br><br>tirde     | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Ebesundheit auf die Brüder Aufseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister sob des Flohs Lied, an der Toilette der Geliebten zu singen Der Freier auß Religionsgründen Liebezertlärung eines Kraftgenies Lach Horaz, Ode 15. Epod Der evangelische Bauernjunge in der katholischen Kluwor als französischer Sprachmeister                                                                                                                                                                                 | teit<br>Bahrh<br>· · ·<br>· · ·<br>cirche | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Esesundheit auf die Brüder Aufseher und Beamte Besundheit auf die Brüder Aufseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister Iob des Flohs Der Freier auß Religionsgründen Liebezertlärung eines Kraftgenies Lach Horaz, Ode 15. Epod Der evangelische Bauernjunge in der katholischen Klunor als französischer Sprachmeister Eingang des ersten Gesangs des Mädchens von Orl                                                                                                                                 | teit<br>Bahrh<br>· · ·<br>· · ·<br>cirche | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Abesundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister deb des Flohs deb, an der Toilette der Geliebten zu singen der Freier aus Religionsgründen debesertlärung eines Araftgenies dach Horaz, Ode 15. Epod der evangelische Bauernjunge in der katholischen Klimor als französischer Sprachmeister dingang des ersten Gesangs des Mädchens von Orl                                                                                                                                   | teit<br>Bahrh<br>· · ·<br>· · ·<br>cirche | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Lösesundheit auf die Brüder Aufseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister sob des Flohs Lied, an der Toilette der Geliebten zu singen Der Freier auß Religionsgründen Liedezertlärung eines Kraftgenies Lach Horaz, Ode 15. Epod Der evangelische Bauernjunge in der katholischen Kluwor als französischer Sprachmeister Lingang des ersten Gesangs des Mädchens von Orl  — zweiten — — — — — — — — 2006 des Hahns                                                                                      | teit<br>Bahrh<br>· · ·<br>· · ·<br>cirche | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Abesundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister deb des Flohs deb, an der Toilette der Geliebten zu singen der Freier aus Religionsgründen debesertlärung eines Kraftgenies dach Horaz, Ode 15. Epod der evangelische Bauernjunge in der katholischen Klunor als französischer Sprachmeister eingang des ersten Gesangs des Mädchens von Orl deb des Hahns deb des Hahns                                                                                                       | teit<br>Bahrh<br>· · ·<br>· · ·<br>cirche | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Abesundheit auf die Brüder Aufseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister wob des Flohs Lied, an der Toilette der Geliebten zu singen Der Freier aus Religionsgründen Liedesertlärung eines Araftgenies Lach Horaz, Ode 15. Epod Der evangelische Bauernjunge in der katholischen Klimor als französischer Sprachmeister Lingang des ersten Gesangs des Mädchens von Orl  — zweiten — — — — — — — — 2006 des Hahns                                                                                       | teit<br>Bahrh<br>· · ·<br>· · ·<br>cirche | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei ber ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Abesundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister  Besundheit auf unsern hochw. Großmeister  Beb des Flohs  Bied, an der Toilette der Geliebten zu singen  Bied, an der Toilette der Geliebten zu singen  Biedeserklärung eines Kraftgenies  Bach Horaz, Ode 15. Spod  Der evangelische Bauernjunge in der katholischen Klimor als französischer Sprachmeister  Bingang des ersten Gesangs des Mädchens von Orl  Bob des Hahns  Bob des Hahns  Die neue Pfründe  Das wahre Glück | teit<br>Bahrh<br>. ,<br><br>Rirche<br>    | eit         | •     | • • • |            |    |
| Bei der ersten seierlichen Eröffnung der Loge zur Abesundheit auf die Brüder Ausseher und Beamte Besundheit auf unsern hochw. Großmeister  Besundheit auf unsern hochw. Großmeister  Bob des Flohs  Lied, an der Toilette der Geliebten zu singen  Der Freier auß Religionsgründen  Liedeserklärung eines Araftgenies  Lach Horaz, Ode 15. Epod  Der evangelische Bauernzunge in der katholischen Kluwor als französischer Sprachmeister  Lingang des ersten Gesangs des Mädchens von Orl  — zweiten —  Zob des Hahns  Ode an den Leibstuhl  Die neue Pfründe            | teit<br>Bahrh<br>. ,<br><br>Rirche<br>    | eit         | •     | • • • |            |    |

|       |           |              |         |                                            | Seite |
|-------|-----------|--------------|---------|--------------------------------------------|-------|
| An F  | räulein ? | Nann         | ette v. | Spielmann                                  | 176   |
| Prolo | g zu Her  | rn N         | itolai' | s neuester Reisebeschreibung von Obermayer | 177   |
| Dem   | Fräulein  | nod 1        | £***.   | Im Mai 1783                                | . 188 |
| _     | _         |              | _       | Bum Ramensfeste                            | 189   |
| _     |           |              |         | Bei Ueberreichung einer Rose               | 190   |
| _     | `         | _            | _       | In ein Gremplar meiner Gebichte            | 191   |
|       |           | _            | -       | In ein Gremplar des Wiener Musenalmanachs  |       |
|       | 1785      |              |         |                                            | 192   |
| Nitol | ais Reise | , ein        | Lied 1  | nach der bekannten Melodie: Es find einmal |       |
|       | brei (    | <b>Sh</b> ne | ider gi | west 2c                                    | 198   |

57.

•

.



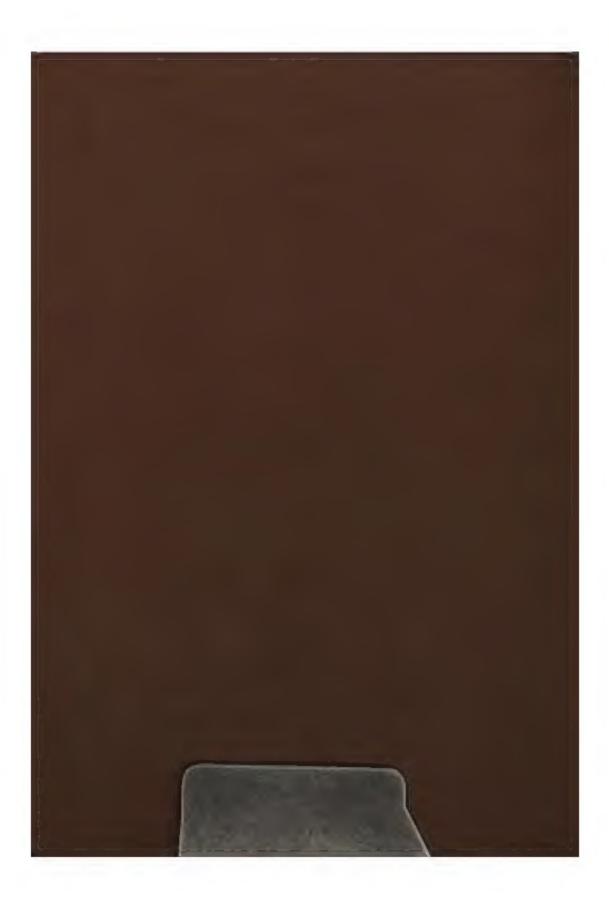

